# Geschichte

des Röniglich Prenssischen

Dreizehnten

Infanterie-Regiments,

bon 1813 bis 1838.

Bur

25 jährigen Inbel-Feier

der Stiftung des Regiments

bearbeitet

oon ,

mifdfe,

Capitan und Compagnie - Chef im 13. Infanterie - Regiment.

Ameite Musaabe.

(Ein furger Auszug aus bes Berfaffers größerem Berte, welches fich als Manuscript in ber Regiments-Bibliothet befindet.)

Münfter.

Drud ber Coppenrath'ichen Buchbruderei.

1868.

-Gd/69 1.636-

Mil.g. 364 y

Bry 181 ; School 18

5 4 3 4 Copy.

## Forwort.

Seit ber Stiftung bes 13. Infanterie-Regiments sind nunmehr 25 Jahre verstossen, ohne daß über bessen Geschichte etwas anberes bekannt geworben ist, als bie nur wenige Zeilen enthaltenbe Angabe in ber im Jahre 1822 erschienenen "Stammliste ber Königlich Preußischen Armee".

Schon längst war es baher mein Vorhaben, eine ausführliche Gesichichte bes Regiments zu schreiben, und die Verhältnisse, in benen ich mich seit 22 Jahren bei bemselben befunden habe, insbesondere meine frühere Stellung als Regiments-Abjutant während eines Zeitraums von mehr als 10 Jahren, verschafften mir die Mittel, dieses Vorhaben auszuführen.

Am 1. Juli 1838, bem Tage, an welchem vor 25 Jahren ber Allerhöchste Befehl Sr. Majestät bes Königs bie Stiftung bes 13. Infanterie Regiments verfügte, hatte ich die Ehre, bem Herrn Regiments Commanbeur, Obersten Freiherrn von Björnstjerna, eine von mir bearbeitete aussichtliche Geschichte bes Regiments zu überreichen. Mein Werk ersreute sich einer günstigen Aufnahme; der Herre Regiments Commanbeur überwies das Manuscript der Regiments-Bibliothek und ertheilte gleichzeitig mir den Besehl: unverzüglich einen Auszug daraus anzusertigen und brucken zu lassen, damit solcher am heutigen Tage, an welchem das Stiftungssest des Regiments seierlich begangen wird, und der insbesondere dadurch an Wichtigkeit gewinnt, daß Se. Königliche Hoheit unser höchstverehrter Prinz Wilhelm (Sohn Sr. Majestät des Königs) die Feier durch Höchstire Gegenwart zu verherrlichen geruhen, veröffentlicht werden könne.

Diesem Besehle bes Herrn Negiments Commandeurs nach besten Kräften zu genügen, bin ich eifrig bemüht gewesen; inbessen war es wegen Kürze ber Zeit nicht möglich, bem Auszuge eine größere Aussebehnung zu geben, als in vorliegenden Blättern geschehen.

Mögen selbige bei Allen, benen bas bisherige und künftige Geschick bes Regiments nicht gleichgültig ist, die Ueberzeugung besestigen: daß bas 13. Infanterie-Regiment überall, wo es galt, das Seinige reblich gethan hat, und unter günstigeren Verhältnissen nicht minder Ausgezeichnetes geleistet haben würde, als andere Regimenter, welchen seit 25 Jahren mehr Gelegenheit ward, sich hervorzuthun und zur Erwerbung und Behauptung eines Auhmes mitzuwirken, wie die Armee ihn sich seither erkänpft und in einem langen Frieden bewahrt hat.

Münfter, ben 8. Juli 1838.

Dijate.

### Ginleitung.

Das jetige 13. Infanterie-Regiment wurde zufolge Allerhöchsten Besehls Sr. Majestät des Königs vom 1. Juli 1813 aus vier versschiebenen Bataillonen unter dem Ramen:

#### Erftes Referve - Infanterie - Regiment,

formirt, und zwar:

- 1) aus bem britten ofipreußischen Mustetier-Referve-Bataillon;
- 2) aus bem erften oftpreußischen Mustetier = Referve = Bataillon;
- 3) aus bem erften litthauischen Reserve-Füsilier = Bataillon, und
- 4) aus bem zweiten oftpreußischen Reserve = Mustetier = Bataillon.
  - Die Geschichte bes Regiments theilt fich in folgende brei Berioben:

#### Erfte Beriode.

Bon ber Errichtung ber vier Reserve=Bataissone bis zu beren Bereinigung unter bem Ramen bes ersten Reserve=Infanterie=Regi= ments. — Januar 1813 bis Juli 1813.

#### 3 weite Beriobe.

Das Regiment in den Feldzügen gegen Frankreich und bis zur Demobilmachung. — August 1813 bis Februar 1816.

#### Dritte Beriode.

Das Regiment im Friedenszustande. — März 1816 bis Juni 1838.

## Erfte Beriode.

Von der Errichtung der vier Reserve-Bataillone bis zu deren Vereinigung unter dem Namen des ersten Reserve-Infanterie-Regiments. Januar 1813 bis Juli 1813.

Das französische Eroberungsheer, burch Napoleon nach Außland geführt, war am Ende des verhängnißvollen Jahres 1812 vernichtet, und die letten Tage des welthistorischen Jahres führten etwa 20—30,000 bejammernswürdige Unglückliche — mehr hatten sich nicht über den Niemen auf preußischen Boden gerettet — einzeln, von dem höchsten menschlichen Elende niedergebrückt, ktank, in Lumpen gehülkt, in Verzagung, dem Spott ihrer Feinde Preis gegeben, zurück.

Der Eroberungefrieg mar geendigt, Rufland gerettet.

Die Uebereinkunft, welche ber General-Lieutenant von York am 30. Dezember 1812 mit bem Befehlshaber ber ruffischen Vortruppen, General-Major von Diebitsch II., abichloß, entschied über bas Schickfal ber französischen Armee; ohne Verzug mußte sie die Flucht von Neuem beginnen, und am 14. Januar 1813 befand sich kein Franzose mehr auf bem rechten Ufer ber Weichsel.

Die russischen Truppen wurden in Königsberg, so wie überall in Litthauen und Preußen, als alte Freunde und Bundesgenossen auf das Herzlichste empfangen; aber nur langsam konnten sie vorrücken, weil auch von ihnen Viele im Kampse gefallen, Andere von Krankseiten hingerasst, Viele mit schweren Bunden bedeckt, noch zurück waren. Die Franzosen gewannen dadurch mit jedem Tage der Erholung viel von ihrem verlorenen Muthe wieder; sie sammelten die Trümmer ihres zerstreuten Heres; das Schicksal Preußens, seine Erklärung zur Theilsnahme am Kriege wurde durch das langsame Vorrücken der russischen Armee verzögert, und so entstanden daraus gleich große politische, wie militärische Nachtheile.

Als in dieser so verhängnisvollen Lage die treuen Bewohner Preußens noch in banger Besorgniß um die Sicherheit der Person ihres erhabenen Monarchen, so wie der erlauchten Personen ihres angestammten Herrschenhauses, schwebten, schon damals sest entschlossen, sie im nöthigen Falle die auf das Aeußerste zu schützen und zu vertheidigen, begab sich zu ihrer Freude am 21. Januar der König von Potsdam nach Breslau; es solgten ihm dahin die königlichen Kinder, so wie die Garde-Truppen.

Noch mar immer nichts über die Berbindung mit Rugland gum Rriege gegen Frankreich ausgesprochen, als ber Ronig am 3. Februar 1813 alle Junglinge vom 17. bis jum 24. Jahre ju ben Baffen rief. als Freiwillige ju Guß ober ju Pferbe fein Ariegsheer zu verftarten in ber gefahrvollen Lage bes Baterlandes. Am 9. Februar murbe bie Kantonverpflichtung auf alle bienftfähige Männer ausgebehnt, und Niemand follte hinfort vom Rriegsdienste ausgenommen fein. Die Bolterichaften, bisher nach Provingen abgesondert, murben jest burch ein sichtbares Reichen zu einem gangen Bolfe erhoben, bas einen Namen führt. burch die tiefe Bedeutung ber preugischen Rationalkofarbe, die gu tragen am 22. Januar verordnet murbe. Aus allen Gegenden bes Reichs ftrömten die freien Krieger bekleibet und bewaffnet, jeglichen Alters und jeden Standes berbei. Dit ben jubelnden Schaaren ber Rugend von ben Universitäten und Somnafien, aus ben Runft- und Wertstätten füllten fraftige, bereits berangereifte Danner vom Abel-, Burger- und Bauernstande die Beerstrafen. Baffen gaben Alle, die ihrer mehr befagen als fie felbft zu tragen vermochten, und unermeßlich waren bie freien Opfer, bie bas gange Land auf ben Altar bes Baterlandes nieberlegte.

Endlich am 17. März sprach ber König an sein Volk und an sein Kriegsheer, was das ganze Land geahnt und gewünscht: "Daß Er Sich anschließe an Rußlands Kaiser und an seine Macht im gerechten Kriege gegen Frankreich; wie Er sest entschlossen sein Volk zu befreien vom schmählichen und entehrenden Drucke; wie Er zu den Wassen greife voll Muth und Vertrauen; denn es schwebe jedem Cinzelnen vor, was Er und die Seinigen und das ganze Volk geduldet; wie Er große und kühne Thaten erwarte von dem Volke und bem

Kriegsheere, weil es das Baterland vor Unterjochung schützen und ben Thron seiner angestammten Fürsten erhalten solle. Wie es also, da es die Güter der Ehre, Freiheit und Selbsterhaltung gelte, ein Volkstrieg werden solle mit keinem andern als dem großen Ziele — im segenverbreitenden Frieden, oder, was Gott verhüte, im ehrenvollen Untergange. Der Glaube an Gott, der unbesteckte Wille und das reine Streben in einer heiligen Sache könnten nicht zu Schanden werden lassen, und die Wunder der Gegenwart, die Thaten der glorreichen Vorsähren mit der Liebe für das Vaterland und der Liebe, die Er sich und Sein königliches Haus vom Volke hoffe, wie Er sie für das Volkendung."

Aufgerusen wurde darauf das ganze Bolk, zur Bertheibigung des Baterlandes die Wassen zu ergreisen; Landwehren sollten die Streiter genannt werden, das Zeichen des Kreuzes auf ihrer Stirn mit der Inschrift: "Mit Gott für König und Baterland!" die aber nicht auszögen gegen den Feind, sollten bewassnet, wenn der Feind in ihre Feldmarsken eindringen wolle, in einem Landsturm sich erheben und schügen Haus und Hof, Weib und Kind. — Des Königs Sache war die Sache seines ganzen Bolkes; und der König verhieß zu belohnen die Würsbigsten mit dem Zeichen des eisernen Kreuzes, zum bleibenden Denkmal gestistet für die, welche in eiserne Zeit die Wassen würdig getragen, oder vorangegangen in hober Erfüllung der Bürgerpssicht.

Da erhob sich, von Begeisterung ergriffen, bas ganze preußische Bolk zum nachzuahmenben Beispiel für bie übrigen Bölker und für alle gefallene Bölker kunftiger Zeiten.

Der Befreiungöftieg begann, und bas verbündete russische und preußische Kriegsheer setzte sich nach verschiedenen Punkten bin in Bewegung.

Das Borstehenbe wird zur allgemeinen Uebersicht über die Beranlassung zur Organisation der vier Reserve-Batailsone, welche späterhin das Erste Reserve-Regiment bilbeten, hinreichend sein. Da aber das 1. Batailson früher formirt wurde, als die andern drei Batailsone, so ist es nothwendig, dessen Geschichte abgesondert vorzutragen.

#### A. Beichichte des erften Bataillons.

Daffelbe wurde Anfangs Januar 1813 unter dem Ramen: Erstes Referve=Bataillon bes ersten oftpreußischen Infanterie=Regiments, durch den Oberst von Thümen bei Graudenz aus Krümpern und abgegebenen Mannschaften von alten Infanterie=Regimentern und aus Rekruten aus Osts, Westpreußen und Litthauen formirt. Die etatsmäßige Stärke betrug 48 Unterossiciere, 9 Spielleute, 4 Chirurgen, 744 Gemeine; Commandeur war der Major von Schutter.

Das Bataillon bezog Cantonirungs-Quartiere bei Graubenz auf bem linken Ufer ber Weichsel und erhickt zur Bekleibung graue Tuchmützen, graue Tuchjacken, graue tuchene enge Beinkleiber und über selbige schwarze tuchene Gamaschen, graue tuchene Mäntel, Patrontaschen mit weißem Banbelier, kalbsellene, zum Theil aber auch nur zwillichene Tornister, erstere mit weiß-lebernen Riemen, die andern mit grauen Trage-Gurten. Die Bewassnung bestand aus altprenßischen Gewehren. Die Ofsiciere trugen die Unisorm, wie die ber ostprenßischen Infanterie-Regimenter.

Am. 13. Januar verließ das Bataillon seine Cantonirungen, um nach Cassies in Pommern zu marschiren, und kam am 16. nach Cammin, woselbst die 2. und 4. Compagnie verblieben; die 1. und 3. Compagnie wurden nach Plötzig betachirt.

Als das Bataillon nach Cammin kam, war der Marschall Mortier nit einigen hundert Mann alter französsischer Garden daselbst schon eingerückt. Die Kosaken hatten sich Nachmittags um 3 Uhr in Tuckel sehen lassen, ohnerachtet in den Dörfern zwischen Tuckel und Cammin ohngefähr 2000 Franzosen im Quartier lagen.

Am 17. Januar Morgens um 3 Uhr wurden die französischen Borposten von den Russen angegrissen. Der Rückzug der erstern war so übereilt, daß die Kosaten bald mitten in die Stadt gelangten. Das Bataillon hatte von dem Brigadier Oberst von Thümen die Benachrichtigung erhalten, daß die Russen zwar vorgäben, keine seindlichen Abssichten gegen Preußen zu haben, daß Borsicht indessen, jedensalls nöthig sei, und daß ohne Feindseligkeiten mit ihnen anzusangen doch kein Tritt vor ihnen gewichen werden dürse, vielmehr Gewalt mit Gewalt zu vertreiben sei. Dieser Weisung zusolge wollte das Bataillon, ohne sich

um Franzosen und Nussen weiter zu bekümmern, seinen Marsch nach Br. Friedland antreten, allein die Franzosen drängten sich durch das Bataillon hindurch, so daß dieses genöthigt war, mit seinen Refruten und Krümpern den Abzug der sonst so stolzen kaiserlichen Sarben aus Cammin zu decken. Der Major von Schutter schiedte also die Refruten und die Bagage voraus, und mit den Krümpern folgte er in geschlossener Colonne, so daß die Kosaken keinen Angrisswagten, sondern nach Verlauf einer Stunde von der Verfolgung abließen.

Die in Plözig stehenden Compagnien hatten den Befehl des Bataillons-Commandeurs: auf dem geraden Wege von dort nach Pr. Friedland zu marschiren, nicht erhalten; sie waren daher den andern beiden Compagnien gesolgt und trasen nunmehr dei denselben ein. Die Kosalen hatten sie stets umschwärmt, jedoch nicht angegriffen, und als das Bataillon sich nun dei dem Dorfe Grunau vereinigte und seinen Warsch nach Pr. Friedland fortsetze, schlugen die Russen wegen anch Zempelburg ein, um die dorthin gestohenen Franzosen zu beunruhigen, denen sie auch mehrere Gefangene und beinahe sämntliche Bagage abnahmen.

Nachdem das Bataillon in Pr. Friedland übernachtet hatte, setzte es am 18. Januar den Marich fort und traf am 21. in Callics cin, woselbst es bis zum 26. Februar verblieb und die Vollendung der Formation, so wie der regelmäßigen Bekleibung und Bewaffnung bewerkstelligte; es erhielt während dieser Zeit die Benennung: Depot-Bataillon des Ersten Ostpreußischen Infanteries Regiments.

Am 27. Februar brach das Bataisson von Callies auf, und traf am 2. März in Brietig ein, woselbst es bis zum 8. März verblieb.

In bieser Zeit wurde zusolge der Allerhöchsten Cabinets-Ordred. d. Breslau, den 9. Februar 1813 beim Bataillon ein Jäger-Detachement errichtet, welches etatsmäßig aus 4 Officieren, 15 Oberjägern, 3 Hornisten und 182 freiwilligen Jägern bestehen sollte. Dem Seconde-Lieutenant von Winterfeld ward das Commando über dieses Detachement übertragen.

Das Bataillon benutte die sechstägige Ruhe vom 2. bis 8. März zum Exerciren und zum Schießen nach der Scheibe. Es erhielt jedoch bald ben Besehl, vor Stettin zu rücken, worauf es am 9. März von Brietig abmarschirte und am 16. in Grambow bei Stettin eintras.

Das Bataillon erhielt nunmehr ben Namen: Drittes Oftpreus sisches Musketier=Reserve=Bataillon und trat unter ben Besehl bes Militair=Gouverneurs zwischen ber Ober und Weichsel, General=Lientenant von Tauentzien, welcher am 18. März die Festung Stettin einzuschließen und alle Vorbereitungen zum entscheibenden Angrisse zu machen begann.

Das Bataillon gehörte zu bem auf bem linken Ober-Ufer stehenben, vom Oberst von Kraft, späterhin vom General-Major Graf Lottum besehligten rechten Flügel bes Blockabe-Corps und befand sich in erster Linie, es hatte seit bem 28. März die Dörser Prislow, Gustow, Kurow und Pommerensdorf jedes mit einer Compagnie beseht. Als am 10. April das ganze Belagerungs-Corps ein Lager um Stettin beziehen mußte, behielt das Bataillon den rechten Flügel und zwar dicht vor Pommerensdorf mit seinem rechten Flügel an die Oder gesehnt. In dieser Stellung verblied das Bataillon, ohne daß etwas anders vorgesallen wäre, als in den Worgenstunden kleine Plänskeleien mit dem Feinde in der Gegend von Fort Preußen.

Am 30. April, Worgens um 8 Uhr, bemerkte man aus bem Lager bei Pommerensdorf einen bebeutenden Trupp französischer Infanterie, ber bis an die Wyk vorrückte. Der Major von Schutter gab sofort bem Hauptmann von Gaebecke den Befehl, mit sämmtlichen Tirailleuren bes Bataillons vorzugehen, um die Absicht des Feindes zu entbecken, und seinem Vordringen Einhalt zu thun.

Wirklich wurde der Feind, ohngefähr eine Compagnic stark, sogleich geworfen, und es ließ sich entbecken, daß unter dem Schube dieser Truppen. Abtheilung eine andere feindliche Masse mit dem Umhauen der an der Borstadt nach der Seite der Festung zu stehenden Bäume sich beschäftigte, weil unter deren Deckung unsere Tirailleure und Pastronillen die seindlichen Schildwachen und Artilleristen auf dem Fort Preußen nicht allein täglich beunruhigten, sondern großen Theils auch töbteten.

In der Vernuthung, daß mit dem Umhauen der Bäume vielleicht noch ein anderes Unternehmen des Feindes maskirt würde, mußte ein Theil des Belagerungs-Corps rechts dis gegen Stettin selbst vorrücken. Der Feind, durch diese kühne Mahregel beunruhigt, ließ in der Festung und allen Außenwerfen Alarm schlagen und ging mit bedeutenden Massen unsern Tirailleuren entgegen. Unerachtet der Feind vielleicht sechsmal stärker war, so konnte er doch nur mit bedeutenden Opfern und sehr langsam einiges Terrain gewinnen; die Tirailleure vertheidigten sich mit einem außerordentlichen Muthe und zogen sich erst dann mit größter Ordnung zurück, als dazu dem Hauptmann von Gaedecke von höhern Orts der Besehl ertheilt wurde.

Das Bataillon verlor in biesem Gesechte an Tobten 1 Unterofficier und 1 Gemeinen, vermißt wurde 1 Gemeiner, verwundet waren Capitan von Gaedecke und 8 Gemeine.

Bis zum Waffenstillstand, welcher am 4. Juni abgeschlossen wurde, kamen nur kleine Plänkeleien zwischen den Borposten vor. Der General-Lieutenant von Tauentzien wurde nun zu einer andern Bestimmung berufen, die Blockade der Festung dem General-Major von Plötz übertragen und die Einschließung von Stettin in eine Beobachtung verwandelt.

Anfangs Juli 1813 wurden dem Bataillon die disher benutten Auskrüftungs-Gegenstände abgenommen und es erhielt dafür ganz neue englische Uniformstücke von vorzüglicher Qualität. Der frühere Stat von 48 Unterofficieren und 9 Spielleuten war auf 60 Unterofficiere und 13 Spielleute erhöht, dagegen die Zahl der Gemeinen um 16 Mann verringert worden.

Bufolge Allerhöchster Cabinets-Ordre vom 1. Juli 1813 hatte das Bataillon die Bestimmung erhalten, dem ersten Reserve-Infanteric-Regiment als erstes Bataillon einverleibt zu werden. Der Major von Schutter wurde als Commandeur zum 7. Neserve-Insanterie-Regiment versetz und in seine Stelle trat der Major von Neckow vom 4. Ostpreußischen Insanterie-Regiment. Das Bataillon verließ am 20. Juli das Lager von Pommerensdorf und marschirte über Angermünde, Berlin und Brandenburg nach Ziesar, woselbst es sich am 30. Juli mit den drei andern Bataillonen des Regiments vereiniate.

#### B. Beichichte des zweiten, Gufilier= und vierten Bataillons.

Diese brei Bataillone wurden, jedoch ohne untereinander in irgend einer Berbindung zu stehen, am 1. März 1813 in Königsberg durch ben Oberst von Below organisirt. Dieselben hatten damals folgende Benennungen:

Das zweite Bataillon hieß: erstes Oftpreußisches Musketier-Reserve-Bataillon.

Das Füsilier=Bataillon hieß: erstes Litthauisches Neserve=Füsilier= Bataillon.

Das vierte Bataillon hieß: zweites Oftpreußisches Musketier-Reserve-Bataillon.

Die Mannschaft bestand aus Krümpern der Ostpreußischen Infanterie-Regimenter, aus abgegebenen Mannschaften von diesen und verschiedenen andern Regimentern, aus Soldaten des Exercir-Depots zu Memel, aus Rekruten aus Ost-, Westpreußen und Litthauen und aus Freiwilligen.

Jebes Bataillon sollte etatsmäßig 60 Unterossiciere, 13 Spielleute, 4 Chirurgen und 728 Gemeine start sein; es waren jedoch mehrere Ueberzählige vorhanden.

Die Commandeure waren: beim 2. Bataison Capitän von Zieslinski, welcher zwar am 1. April 1813 zum Major beförbert ward, jedoch gleich darauf erkrankte und weiterhin, nachdem der Capitän von Rembow das Commando übernommen hatte, keinen Dienst mehr that; beim Füsiliers Bataison der Major von Lettow und beim 4. Bataison zuerst der Capitän von Sack, seit dem 22. März 1813 aber der Major von Kykbusch.

Die Bataillone trugen die damalige Uniform des ersten Ostpreußischen Infanterie-Regiments, nämlich blaue Röcke mit ziegelrothen Kragen und Aufschlägen und weißen Achselksappen, Czakots von Filz, graue tuchene, enge Beinkleiber und über selbige schwarz tuchene Kamaschen, grau tuchene Mäntel; Patrontaschen mit weißem Bandelier und kalbsellene Tornister mit weißen Riemen.

Die Bemaffnung bestand aus frangösischen Gewehren, welche von ben Russen im Jahre 1812 erbeutet und nach Königsberg geschickt waren. Die Officiere hatten bie Uniform wie die der Oftpreußischen Infanterie-Regimenter.

Die Ausbilbung ber Mannichaft war mit fo großer Thatigfeit betrieben worden, daß bas 4. Bataillon ichon am 14. April, bas Sufilier-Bataillon am 15. April und das 2. Bataillon am 20. April 1813 von Königsberg abmarichiren und ihren neuen Bestimmungen entgegengeführt werben tonnten. Sie marichirten burch Beftpreußen und Bommern, murben in Stargard mit ben noch fehlenben Mobilmachungsgegenständen verseben und festen bann ben Marich über Berlin gu bem in Cachfen ftebenben 3. Armee = Corps (General = Lieutenant von Bulow) fort. Sie trafen Enbe Mai baselbft ein und murbe bas 2. Bataillon ber im Lager bei Ralau befindlichen Brigabe bes General-Majord Bringen von Seffen - Somburg, bas Rufilier = Bataillon ber im Lager bei Cottbus ftebenben Avantgarbe unter bem General-Major von Oppen und bas 4. Bataillon ber bei Ralau lagernben Brigabe bes General = Majors von Thumen zugetheilt. Aufer ben genannten Brigaben gehörten noch die Brigaben bes General = Majors von Borftell und bes Oberften von Bonen, sowie bie ruffifche Brigade bes General - Majors Sarppe gum britten Armee - Corps, welches im Gangen 25,000 Mann ftart mar.

Seit bem 19. Mai hatte der General-Lieutenant von Bulow mit seinem Corps bei Baruth gestanben.

Nachbem er burch seine Vortruppen hier benachrichtigt worben war, daß sich die sämmtlichen französsischen Armee-Corps unter dem Oberbesehl des Marschalls Ney plöglich gegen Vaugen hingewendet, und daß für Verlin auch von der Niederelbe her keine Gesahr drohe, so entschloß er sich, sogleich gegen Vaugen vorzurücken, um durch eine kräftige Offensive von seiner Seite entweder einen großen Theil des seindlichen Heeres von dem verbündeten Ariegsheere abzuziehen, oder demselben in die Flanke und in den Rücken zu fallen, und vielleicht an der zu erwartenden Hauptschlacht. Antheil zu nehmen.

Dem Oberst von Bopen wurde mit seiner Brigabe bie Blodabe von Wittenberg aufgetragen.

Am 23. Mai rückte das Corps nach Dahme, am 24. nach Lukkau und am 25. nach Kalau, wo es lagerte.

Bu berselben Zeit rückte das 12. seinbliche Armee-Corps bes Marschalls Oubinot aus seiner Stellung bei Aurit, von Bauten gegen die Mark und gegen das Corps des Generals von Bülow mit dem Auftrage vor, es solle den Nücken und die linke Flanke des vorrückenden französischen Kriegesheeres sicher stellen; es brach am 26. Mai auf und traf am 27: in Hopperswerda ein. Es war diese Stadt von einem zu den Borposten des Generals von Bülow gehörigen russischen Kosaken-Regimente besetzt, welches aber von französischer Reiterei überfallen und größtentheils gefangen wurde.

Als der General von Bülow erfuhr, daß der Feind vorrücke und die Stadt Hoperswerda bereits start besetzt habe, befahl er der Brigade des General-Majors von Borstell und der des General-Majors von Oppen, als den eigentlichen Bordertruppen, sogleich vorzurücken, den Feind anzugreisen und ihn aus Hoperswerda zu vertreiben, während ihnen die Brigade des General-Majors von Thümen als Unterstützung nachsolgen solle.

Das Unternehmen gelang aber nicht wegen der bebeutenden Mehrzahl des Feindes, der 25 bis 30,000 Mann zählte, also beinahe dreimal stärfer war, wie die vorgeschickten Truppen. Die Brigade von Thümen traf am 29. Mai wieder im Lager bei Kalau ein, die Brigade von Borstell stand in Cottbus und die Brigade von Oppen in Alts Döbern.

Am 30. Mai machte das Corps des General - Lieutenants von Bülow eine allgemeine Bewegung. Die im Lager dei Kalau versammelten Truppen erhielten den Befehl, in zwei Colonnen nach Cottbus zu marschiren. Die eine Colonne (bei welcher fich das 2. Bataillon befand) befehligte der General Major Prinz von Hessen der General Major von Hessen der General Major von Thümen. Die Avantgarde (bei welcher das Füsilier-Bataillon stand) unter dem General Major von Oppen bezog eine Stellung dei Orebsow. Sämmtliche Truppen dei Cottbus und Orebsow verblieben daselbst die zum 3. Juni zum Theil in Quartieren, zum Theil in Bivouats.

Marschall Dubinot machte am 1. Juni eine Borwärtsbewegung nach Kalau und marschirte am 2. bis Kirchhayn. Er war von Lukkau nur noch wenige Stunden entfernt und kam er in den Besitz dieser Stadt, so hatte er, bei ihrer so günstigen Lage, einen festen Punkt, von dem aus er die Straßen nach Berlin, Franksurt und nach der Elbe beherrichen, und, in Verbindung mit den Besatzungen von Torgau und Wittenberg, nachtheilige Streisereien in das Land unternehmen konnte.

Diesem porzubengen, beschlof General pon Bulom feine Truppen bei Luffau ju vereinigen, und die bortige Stellung unter allen Umftanben zu halten. Er fette am 3. Juni Alles in Marich und eilte, Luttan möglichst schnell zu erreichen. Die Brigaben von Thumen und pon Oppen follten über Ralau babin maricbiren: als lettere aber am Nachmittage bei Ralau ankam, fand fie biefen Ort bereits vom Jeinde befest; es veranlaßte dies ein Gefecht, obgleich die Colonne ihren Marich rechts um die Stadt über Bebichau nach Luffau bin ver-Beinah zu eben berfelben Beit traf auch bie Brigade von Thumen in ber Gegend von Ralau ein und nahm ben nämlichen Weg: die Brigade des Bringen von Sessen-Somburg war von Hause aus über Bekschau marschirt. Nach einem ermübenden Nachtmariche trafen bie brei genannten Brigaden am 4. Juni Morgens um 5 Uhr in Luffau ein, wo fie mit Ausnahme eines Theils ber von Oppen'ichen Brigabe, welcher por ber Stadt blieb, fogleich burch bie Stadt auf bas linke Ufer bes Rlugdens Berfte marichirten, auf ben bortigen Anhöhen eine Stellung nahmen und ein Lager bezogen.

Die Truppen waren in folgenber Schlachtordnung aufgestellt: Den rechten Flügel hatten die rufsischen Truppen unter dem General Harve.

Das Centrum bestand aus der Brigade des General Majors von Thümen. Das bei dieser befindliche 4. Bataillon war zur Deckung der auf der Höhe aufgestellten Artillerie besehligt; seine Tirailleure standen mit denen des 4. Ostpreußischen Infanterie-Regiments in dem längs der Berste fortlausenden Gebusch.

Den linken Flügel bilbete bie Brigade bes Prinzen von Geffens Somburg; bas zu berfelben gehörige 2. Bataillon hatte bie Stadt und ben Fluß vor seiner Frontlinie.

Rechts von der Stadt Luffan und der Perste waren 5 Bataillone ausgestellt, unter diesen das Füsilier-Bataillon. Die Brigaden von Bopen und von Borftell sollten, sobald sie eintreffen wurden, erstere ben rechten, die andere den linken Flügel verstärken.

Gegen 10 Uhr Morgens näherten fich bie Colonnen bes 12. feindlichen Corps unter bem Marichall Dubinot ber Stadt Luffau und bas Gefecht murbe mit einem gahlreichen Gefcupfeuer eröffnet. 11 Uhr griff der Keind die Avantgarde ernstlich an; diese versuchte lange ihn aufzuhalten, ba er ihr aber bei weitem überlegen mar, so mußte fie ihre Position endlich verlassen und sich auf bas linke Berfte-Ufer gurudziehen. Der Feind breitete fich nun in ber Front aus, griff, von feinem Gefchut unterftutt, Die Ralauer Borftabt an, feste fich, trop bes heftigen Wiberftandes ber bort aufgestellten Schugen, in ihren Besit, eroberte felbst bas Kalauer Thor, wurde hier aber von ben in ber Stadt befindlichen Truppen mit bem Bayonnet angegriffen, und nach ber Borstadt zurückgeworfen. Ihm nun auch biefe wieder zu entreißen, brangen jene muthig por, doch gelang ihr Angriff nur zum Theil, da der Feind die Borftadt in Brand stedte und ihren Fortschritten daburch ein Biel feste. Es blieb nun bas Gefecht bis jum Ginbruch ber Racht lebhaft burch bas Tirailleurfeuer unterhalten, und ba anzunehmen war, baß neue Angriffe auf die Stadt wohl nicht in der Absicht bes Feindes lagen (indem er burch bas Anzünden ber Borftadt fich felbst ben Beg babin versperrt hatte), es vielmehr schien, als ob er nur bis in bie Nacht hinein das Gefecht unterhalten wolle, um bann abzugiehen, fo erhielt ber General von Oppen ben Befehl, mit 10 Escabronen feiner Cavallerie und mit einer reitenden Batterie auf ben rechten Flügel bes Feindes einen Angriff ju unternehmen, und baburch beffen Rudjug ju bewirfen, mas auch vollkommen gelang.

So endete mit dem Tage das Gefecht, nachdem auch die Brigaden des Generals von Borftell und des Obersten von Boyen auf dem Schlachtfelbe eingetroffen waren.

Das Gefecht ist in hinsicht seiner Wirkung und seiner Folgen höchst wichtig; es wurde durch diesen Sieg die hauptstadt gesichert; ein zahlreiches Corps des Feindes, von einem seiner ersahrensten Marschälle geführt, war von einem schwächern preußischen Corps zuruckgeworsen worden, und endlich war hier der erste vollständige Sieg

durch die Preußen ersochten, und badurch ber Muth der Solbaten und bas Bertrauen des Bolkes erhöht.

Der Feind verlor überhaupt eine Haubige, mehrere Munitionswagen und 800 Gefangene, an Tobten und Verwundeten angeblich gegen 1100 Mann. Die Preußen hatten an 500 Tobte und Verwundete, die Nussen 210 Mann. Der Verlust unserer Batailsone war folgender:

pom 2. Bataillon

geblieben: ber Bortepee-Fähnrich Radte und 6 Gemeine,

verwundet: 3 Unterofficiere, 22 Gemeine;

vom Füsilier = Bataillon

geblieben: ber Premier-Lieutenant von Boben, bie Seconde-Lieuts.
von Bubben brod und Damm und 4 Gemeine;

verwundet: Seconde Bieut. Lindemann, 4 Unterofficiere und 57 Gemeine;

bas 4. Bataillon hatte weber Tobte noch Bleffirte.

Für das Gesecht bei Luffau wurden späterhin folgende Belohnungen ertheilt:

- 1) bas eiferne Rreug 2. Klaffe erhielten :
  - a. Beim 2. Bataillon
    - 2 Feldwebel, 4 Unterofficiere, 2 Gemeine.
  - b. Beim Füsilier-Bataillon ber Bataillons-Comm. Major von Lettow, ber Sec.-At. Erdmann, 1 Feldwebel, 2 Unteroffic., 1 Hornist und 4 Gemeine.
  - 2) Das Erbrecht auf bas eiferne Rreug 2. Rlaffe erhielten:
    - a. Beim 2. Bataillon

Sec. Lieut. Bord, \*) 1 Unteroffic. und 2 Gemeine.

- b. Beim Füfilier=Bataillon
  - 1 Comp. Chirurgus, 1 Unteroffic. und 1 Gemeiner.
- 3) Das Erbrecht auf bas ruffische St. Georgen-Rreuz 5. Rl. erhielten:
  - a. Beim 2. Bataillon
    - 1 Felbm., 3 Unteroffic. und 4 Gemeine.

<sup>\*)</sup> Bett Capitan und Chef ber 3. Compagnie.

- b. Beim Füsilier = Bataillon
  - 1 Comp.-Chirurgus, 4 Unteroffic., 1 Bornift und 5 Gemeine.
- 4) Belobt wurden für die zweckmäßige Führung der Truppen: Bom 2. Bataison

bie Capitane von Rembow und von Buffe, ber Prem.-Lieutenant von Du Rofey, die Sec.-Lieutenants Bord, von ber Lochau und Nohr.

- 5) Befördert murben gur Anerkennung ber bewiesenen Bravour:
  - a. Beim 2. Bataillon

ber Bataillond-Commandeur Capitän von Rembow zum Major, der Bolontair von Bubbenbrock zum Sec.-Lt., die Unteroffic. Harber, Borck\*) und Klebs zu Portepee-Fähnrichen.

b. Beim Füsilier - Bataillon

ber Portepee-Fähnrich von der Recke und ber Gefreite-Corporal von Lehwald zu Seconde-Lieutenants.

Die Listen bes Regiments erwähnen unter andern rühmend bes Hornisten Buchholz vom Füsilier-Bataillon, welcher unerachtet einer Schußwunde im Arme und einer Contusion am Juß fortwährend bei seinem Zuge blieb und als die Tirailleure gegen die Kalauer Vorstadt anrückten, allen Uebrigen unter dem Auf: "Es lebe der König, Hurrah!" hinkend voranlief. Auch die Füsiliere Urlaub, Audat, Voigt und Conrad ließen sich, unerachtet sie bedeutend blessirt waren, nicht aus dem Feuer bringen, sondern blieben fortwährend im Gesecht.

Der General von Oppen verfolgte den Jeind, der sich am 5. Juni über Sonnenwalde gegen Uebigan zurückzog und hier eine neue Stellung nahm, in der er nicht angegriffen wurde, weil am 7. Juni die Nachricht von dem am 4. Juni abgeschlossenn Waffenstillstande einging, zufolge bessen sich das von Bülow'sche Sorps nach den preußischen Grenzen zurückzuziehen angewiesen wurde.

Die Bataillone blieben noch einige Tage im Lager bei Luffau und brachen dann aus demselben zu ihren neuen Bestimmungen auf. Das 2. Bataillon rückte am 13. Juni in Berlin ein, woselbst es bis

<sup>\*)</sup> Jett Capitan und Chef ber 8. Compagnie.

zum 17. Juli verblieb und am 15. Juli große Parade vor Er. Majestät dem Könige hatte; das Füsilier-Bataillon kam am 12. Juni nach Luckenwalde, verblieb baselbst dis zum 17. Juli, marschirte dann nach Potsdam, woselbst es am 18. große Parade vor Er. Majestät dem Könige hatte; das 4. Bataillon endlich tras am 14. Juni in Potsdam ein, verblieb daselbst dis zum 19. Juli und nahm an der vorerwähnten großen Parade am 18. Juli Theil.

Durch Allerhöchste Cabinets-Orbre vom 1. Juli 1813 waren bie Bataillone bem nen zu formirenben ersten Reserve-Infanterie-Negiment zugetheilt worben; sie verließen baher ihre vorangegebenen Stanbquartiere und trasen Enbe Juli in ben Cantonirungs - Quartieren bei Magbeburg ein.

Der Commandeur bes Füsilier-Bataillons Major von Lettow, ward zum ersten Schlesischen Infanterie-Regiment versett; ber Commandeur bes 4. Bataillons, Major von Kytbusch, trat in ben Generalstab zurud.

# allenden i ter and 3 meite. Periode.

House, the confidence of the c

and the common and the common terms of the com

ANT SHEAT AND SHOULD SHOULD SHOULD BE SHOULD SHEAT

Das Regiment in den Geldzügen gegen Frankreich und bis zur Demobilmachung. — August 1813 bis Gebruar 1816.

Purch Allerhöchste Cabinets Orbre d. d.: Neuborf ben 1. Juli 1813 befahlen Se: Majestät ber König, baß ein neues Stamm-Negiment unter bem Namen Branbenburgisches Jufanterie-Regiment formit werben solle. Dies Regiment erhielt die Nummer 12.

Durch bie nämliche Orbre wurde bestimmt, daß Jedes der somit vorhandenen 12 Stamm-Regimenter sein Reserve-Regiment haben solle, zu welchem Behuf die einzelnen Neserve-Bataillone zu 3 und 3 zusammenstoßen und 12 Reserve-Regimenter, die nach den Rummern der Stamm-Regimenter bezeichnet wurden, bilben sollten. Diese Reserve-Regimenter sollten ihren Stamm-Regimentern gleich sein, und daher wie biese in der Linie gegen den Feind gebraucht werden.

Da aber nuch beri getroffenen Eintheilung noch brei Reserve-Bataillone übrig blieben, so befahlen Se. Majestät gleichzeitig, daß von den neu zu formirenden 12 Reserve-Regimentern das 1., 3. und 5. jedes eins jener überzähligen Bataillone zugewiesen erhalten und also vier Bataillone start werden solle.

Die Bataillone verloren ihre früheren provinziellen Benennungen und wurden nach ihrer Reihenfolge im Regiment: 1., 2., 3., (ober Füstliers) und 4. Bataillon genannt. Die Officiere der zu einem Regiment formirten Referve-Bataillone wurden vereint und unter einander nach ihrem Batent rangirt.

Die vier Reserve-Bataillone, beren Geschichte hier in ber ersten Periode Seite 5 bis 16 beschrieben worden ist, waren biejenigen, aus welchen bem erwähnten Allerhöchsten Befehle vom 1. Juli 1813 gemäß, das älteste ber neuen Reserve-Regimenter unter dem Namen: Erstes

Referve-Infanterie-Regiment formirt wurbe. Die etatsmässige Stärfe besselben war: 80 Dific., 240 Unteroffic., 52 Spielleute, 8 Chirurgen, 4 Buchsenmacher, 2912 Gemeine.

Die Bataillone behielten ihre urfprüngliche Uniform.

Die Compagnieen wurden in fortlaufenden Rummern vom erften bis jum vierten Bataillon mit ben Zahlen 1 bis 16 bezeichnet.

Zum Commandeur ernannten Se. Majestät der König den Major von Langen vom 1. Schlesischen Infanterie-Aegimente, das 1. Bataillon commandirte der Major von Neckow, das 2. der Major von Lemcke, das Füsilier-Bataillon der Major von Roemig und das 4. Bataillon der Major von Rembow.

Das Regiment gehörte zum 4. Armee-Corps (General-Lieutenant von Tauentzien) und zur Abtheilung vor Magdeburg, welche der General-Lieutenant von Hirschfelb besehligte. Das Tauentzien'sche Corps stand, als zur Nord-Armee gehörig, unter dem Oberbefehl des Kronprinzen von Schweden.

Am 27. Juli traf ber Regiments-Commandeur Major von Langen in Hohenziaz ein, und bis zum 30. Juli waren auch die Bataillone bes Regiments in der Gegend von Magdeburg angekommen.

Der General von hirschfelb hatte ben Auftrag, den rechten Flügel der Nord-Armee zu beden und zugleich Magdeburg zu beobachten; das Negiment warb daher zum Borpostendienst gebraucht und wechselte zum öftern die Quartiere.

Mit dem 10. August war der am 4. Juni mit Frankreich abgesichlossene Waffenstillstand abgelaufen.

Am 15. August gelang es bem Lieutenant von Diglaff vom Füsilier-Bataillon, ein Elbschiff, welches Zwieback von Magbeburg nach Wittenberg zu bringen bestimmt war, anzuhalten und wegzunehmen.

Nachdem der Kronprinz von Schweben angeordnet hatte, daß der General von Hirschelb zwischen Genthin und Brandenburg ein Corps von wenigstens 10,000 Mann vereinigen und nur 6000 Mann zur Beobachtung von Magdeburg zurücklassen solle, brach das Regiment mit Ausnahme des 4. Bataillons am 17. August aus seinen Quartieren auf und traf nach mehreren hin- und Hermärschen am 22. August in Botsdam ein.

Das 4. Bataillon wurde am 17. August der zur Beobachtung von Magdeburg beauftragten Abtheilung des General Majors von Puttlitz zugetheilt und blieb daher in der Gegend von Woltersdorf bei Magdeburg siehen.

Am 21. August mit Tages-Andruch rückte der französische General Girard mit einem Corps von mindestens 12,000 Mann aus Magdeburg aus, um gegen Berlin vorzubringen. Die dei Gübs stehenden Borposten des Puttlig'schen Corps wurden sehr lebhaft angegriffen, weshald sogleich zur Unterstützung für dieselben ein Landwehr-Bataillon mit 1 Kanone und 1 Escadron Landwehr zwischen Gübs und Allektingsborn ausgestellt wurden.

Das 4. Bataillon bes Regiments, welches wie oben ermähnt, feit bem 17. August zum Buttlit'ichen Corps geborte, brach gleich bei bem erften Anruden bes Reindes aus feinem Bivouat bei Boltersborf auf und marfchirte in bie Gegend pon Koniasborn, wo es fich bem 6. Kurmarfischen Landwehr-Regimente auschloß und seine Tirgilleure unter bem Canitan pon Saden auf Die Anboben por bem Glufichen Chle postirte. Die feindlichen Scharficunen hatten ben Damm, welcher nach Königsborn führt, befett, und fuchten von hier aus vorzubringen. Dies gelang indeffen nicht, indem ber Lieutenant von Krottengurer mit 50 Tirailleuren bis an ben Sals im Baffer burch bie Ghle ging und mit bem Bajonnet ben vom Feinbe besetten Damm erfturmte, wodurch ber Keind einstweilen vom weitern Borrücken abgebalten murbe, auch viele Tobte und Bleffirte verlor. Da ber Reind jeboch immer mehr Truppen in's Gefecht brachte, fo murbe bas gange Bataillon bei bem Damme vor Ronigsborn engagirt und hielt bier mit außerordentlicher Bravour ben Reind langer als beinah 11/2 Stunden auf.

Endlich brachen mehrere zahlreiche feindliche Colonnen zwischen Menz und Königsborn durch, und nöthigten unsere Truppen, sich bei Neu-Königsborn zu versammeln. Die Ueberlegenheit des Feindes war zu bebeutend und dem General von Puttlit der Befehl, sich bei der Uebermacht des Feindes zurückzuziehen, zu bestimmt gegeben worden, als daß er sich bei Neu-Königsborn in ein neues Gesecht hätte einlassen durfen, weshalb der General den Rückzug nach den Höhen zwischen Büden, Woltersdorf und Körbelitz anordnete, um die bei Vieberitz

stehenden Vorposten aufzunehmen. Der Rückzug wurde nun auch in musterhafter Ordnung dahin fortgesetzt. Das Bataillon hatte hierbei die Arriergarbe, und war somit fortwährend dem seindlichen Feuer ausgesetzt.

Da die bei Bieberit und Gerwisch gestandenen zwei Bataislone und eine Escadron nicht bei Körbelit eingetroffen waren und daher von dem Corps für abgeschnitten angesehen werden mußten, so entschloß sich der General von Puttlit, schnell zum Angriff überzugehen.

Es wurde beshalb in geschlossenn Bataillons-Massen gerade gegen bie Höhe von Bieberis und Gerwisch vorgerückt und die Escabron des Rittmeisters von Kriegsheim vorgesendet, um über die preußischen Truppen Rachricht einzuziehen. Der Feind war so eben im Begriff, mit seinen Colonnen aus Woltersdorf zu debouchten, als er das Vordringen unserer Truppen gewahrte und unentschlossen stehen blieb, weil er, wie natürlich, glauben mußte, daß uns von Burg her Verstärfung zugekommen sei. Die Vereinigung mit den schon getrennt geweienen Truppen wurde bewirft und nunmehr, so wie es besohlen worden, der Rückmarsch, ohne daß derselbe weiter vom Feinde beunruhigt worden wäre, die nach Burg sortgesett.

Her angekommen, marschirte das Bataillon abermals vor der Stadt auf, mährend die Landwehr Bataillone durch die Stadt abzogen. Da das Bataillon seine Taschen-Munition verschossen hatte, so mußten jetzt von Neuem Patronen ausgegeben werden. — Die feinblichen Colonnen näherten sich nunmehr der Stadt und das Bataillon erhielt Besehl, abzuziehen und seinen Marsch durch Burg sortzusehen. Kaum hatte das Bataillon das Oberthor passirt, als es die seinbliche Cavallerie gewahrte, welche indessen nur von serne solgend, keinen Ungriss unternahm. Es erreichte in der Nacht Genthin, ruhete hier dis zum Andruch des Tages und setze am 22. August seinen Marsch, ohne weitere Beunruhigung von Seiten des Feindes, dis Plauen sort.

Das Bataillon hatte in dem Gesecht bei Königsborn am 21. August an Tobten .8 Gemeine verloren; verwundet wurden die Sec.-Lieuts. von Lehwald I., Krause, und 44 Unterofficiere und Gemeine.

Durch Allerhöchste Cabinets-Orbre vom 24. September 1813 ertheilte Se. Majestät bem Bataillon mehrere Belohnungen; ba aber bas Gefecht bei Königsborn mit dem nachherigen Treffen bei Hagelsberg ant 27. August in Berbindung stand und mehrene Individuen bei beiben Gelegenheiten sich auszeichneten, so wurden diese Belohnungen für beibe Tage zusammen verliehen. — (Siehe Seite 27).

v. Die Listen bes Regiments erwähnen besonders Folgendeskiber bas ausgezeichnete Benehmen einzelner Personen am 21: Angust: 40 -

Der Capitan von Saden führte die Etrailleure des Bataillons bei Königsborn mit großer Umsicht.

in der rechten Lende fortwährend im Gefecht, annerachtet einer Bleffur

erwähnt ist mit 50 Tiraiseuren in die Ghe und vertrieb den Feind. Hierdei zeichnte sich der Muscetier Lippta der 13: Compagnie besonders aus, indem er, ohne schwimmen zu können, der erste war, der sich mis Wasser warf und so seine Kameraden zur Nachfolge ermunterte.

Der Büchfenmacher Reinwald blieb immer in ber Tirailleurs linie, reparirte im ftarkften Feuer alle Gewehre, die etwa schahaft geworden waren, und versuchte aus jedem von ihm hergestellten Gewehr selbst den ersten Schuß gegen den Feind.

Die Lieutenantseffer und vom Chreufeld, die Feldwebel. Fint und Anthe, die Unterofficiere Böhm, Fröhlich, Didziuhng Schulz, und die Mustetiere Portan, Thiel, Minuthy Wolle baum, Köpping, Schmidt und Lakmannegeichneten stich durch perfönliche Tapferkeit und durch vorzäglich gute Ausführung der ihnen gewordenen Befehle besonders aus.

den 23. Angust. marschiere das 4. Bataillon ebis Branbenburg, woselbst es die vor der Stadt belegenen Berschanzungen besetzen i.e..

Die andern 3 Bataillone des Regiments, welche, wie Seite 18 angegeben, am 22. August in Potsdam eingerückt waren; wurden am 23. August Morgens um 5 Uhr alarmirt. Das ganze Corps des General von Sirf chfield trafibei Saarmund zusammen und stand wähe

rend der Schlacht bei Groß-Beeren bis Nachmittags unweit der bei Saarmund befindlichen Schanzen in Schlachtordnung. Die 3 Bataillone des Regiments wurden als Soutien die nach Auhlsdorf vorgeschoben und blieben daselbst die zum Abend stehen, ohne jedoch mit dem Feinde engagirt zu werden. Alsdann marschirten sie nach siegreich gewonnener Schlacht in die Gegend von Brandenburg zurück, woselbst sich am 25. August das Puttlig'sche Corps mit dem des Generals von Hirschefeld vereinigte.

Der General von Hirschfelb hatte nämlich Befehl, den französischen General Girard, welcher, wie Seite 19 erwähnt, mit seinem
Corps Magdeburg verlassen, sich jedoch seitdem bedeutend verstärkt hatte,
so daß sein Corps jeht aus 18 Bataillonen Infanterie, 6 Escadronen
Cavallerie und 22 Geschühen, überhaupt aus 16,000 Mann bestand,
aufzusuchen und ihn anzugreisen. Zu dem Ende schiefte er den General
von Puttlit am 25. August nach Golzow und solgte ihm in der
Racht mit dem ganzen Corps. In Golzow erfuhr man, daß der Feind
nach Brück gegangen, von da aber sich wieder nach Belzig gewendet
habe; auf diese Nachricht machte der General von Hirschfeld am
26. August eine Bewegung rechts und verlegte seine Truppen in die
Gegend von Görzte und Ziesar. Hier erhielt er die sichere Kunde, daß
der General Girard bei Lübnitz ein Lager bezogen habe.

In der Nacht vom 26. auf den 27. August wurden Depeschen eingebracht, aus welchen ersichtlich war, daß der Feind unschlüssig sei, ob er nach Wittenberg oder nach Magdeburg gehen solle; bei Lübnit hatte er wahrscheinlich nur Posto gefaßt, um die Nachrichten abzuwarten, die man auffing. Sogleich wurden noch in derselben Nacht alle Truppen bei dem Vorwert Wendlobbese in der Nähe von Görzle vereinigt, und am Worgen des 27. August in zwei Colonnen nach der Windmühle von Benken in Marsch gesetzt. Der General von Hirsch feld ging selbst mit einer Schwadron vor und überzeugte sich, daß die Ausmerksamkeit des Feindes nur auf die Gegend von Belzig gerichtet sei, und daß er sich um das, was in seinem Rücken vorging, nicht zu bekümmern, noch davon Nachricht zu haben schien. Die Ursache davon, welche aber dem General von Hirsch feld undekannt blieb, war, daß der General Tschernitschess mit 5 Kosaken Regimentern zenseits

Belgig ftand und die Franzosen seit dem vorigen Tage unaufhörlich nedte.

Der General von Hirschfelb, bessen Corps aus 18 Bataillonen Infanterie, 12 Escabronen Cavallerie, 11 Geschützen, überhaupt aus 10,350 Mann Insanterie und 960 Mann Cavallerie bestand, theilte basselbe folgenbermaßen ein:

Avantgarbe: unter bem Major von Langen, bas 1., 2. unb Füsilier-Bataillon bes 1. Reserve-Regiments.

Brigade des rechten Flügels: unter dem General-Major von Buttlit, das 4. Bataillon des 1. Referve-Regiments und 5 Bataillone Kurmärkische Landwehr.

Brigade bes linten Flügels: unter bem Oberft von Boguslamsty, 3 Rurmartiiche Landwehr-Bataillone.

Reserve-Brigabe: unter bem Oberfi-Lieutenant von ber Marwig, 3 Kurmarfifche Landwehr-Bataillone.

Detachement: unter dem Oberst-Lieutenant von Reuß, 2 Kurmärtische Landwehr-Bataillone, 1 Elb-Landwehr-Bataillon, 1 Escabron Kurmärkische Landwehr-Cavallerie und 1 preußisches Kanon.

Cavallerie: unter bem Oberst von Bismark, 11 Escabronen Kurmarkische Landwehr-Cavallerie.

Artiflerie: unter bem ruffischen Capitan Graf Chamboran, 10 Gefchütze.

Entsenbet waren: bas 3. Bataillon vom 7. Kurmärkischen LandwehrRegimente und die 7. Compagnie des ersten Reserve-Regiments Capitän von Katzeler, nach dem Borwerke Grebs auf der Straße von Brandenburg; eine Compagnie vom 4. Bataillon 3. Kurmärkischen Landwehr-Regiments in Plauen; die 1. Compagnie 3. Bataillons 3. Kurmärkischen Landwehr-Regiments nach Drewiß. Das 4. Bataillon vom 7. Kurmärkischen LandwehrRegiment stand seit dem 18. in Spandau als Garnison.

Auf bes Feindes linker Flanke befand sich ein Wald, den er weber besetzt noch beobachtet hatte. Der General von hirschielb benutte diese Nachlässigkeit, um den größten Theil seiner Truppen ungesehen zum Angriff zu führen, und marschirte in einer Colonne links ab, die Avantgarde an der Spize, dann die Cavallerie, darauf das Geschüt,

rechts burch die Tiraiseure des 1. Bataisons vom 1. Reserve-Aegiment gedeckt, dann die Brigade Boguslawsky, nach dieser der General von Bukklitz und zuseht der Oberstalieutenant von der Marwitz. Der Angriff-solke vom linken Flügel-en-schelon, geschehen.

Der Oberste Lieutenant wan Aens hatte Befehl, bicht am Saume bes Walbes bis gegen Steinsborf hin zu marschiren, und dem Feinde ine den Rücken zu fallen, "sobalb auf ider andern Seite die Cavallerie aufmarschirt sei.

Stellung bei Lübnig umgangen; des Feindes, Sorglosigfeit hatte die Folge, daß er am hellen Tage, in einem ihm befreundeten Lande überfallen wurde. Alle Landleute die man antras, wurden angehalten, damit der Marsch dem Feinde nicht verrathen werde; darauf geschah um 2 Uhr Nachmittags durch die Neiterei der Angriff der Anordnung gemäß; sie brach aus dem Walde hervor, tradte rasch fort und nachdem sie den Feind ganz in die Flanke genommen hatte, sichwenkte sie ein, und als ihr die seindliche Neiterei entgegenrückte, griff siezeleltige sehr lebhaft au; da aber diese sich sier einfensend kleine Gewehrseuer des seindlichen Fußvolkes und mußtelvon Berfolgen absiehen.

Dieser rasche Cavallerie-Angriff hatte der Infanterie Zeitzgegeben, sich aus dem Walbe zu entwickeln und aufzumarschirenzusche Avantegarde oder das In Referve-Regimenti-rückte Linksovorze das Dorff Lübenig, welchese in Brand gerathen war, wurde vom 18. Bataillon 3. Kurmärkischen Landwehr-Regiments und den Tirailleuren des ihrund 2. Bataillons des Referve-Regiments genommenzewodei letzteren unter dem Capitan von Buffe eine Haubige in die Händer siele auch von ihnen 20 Kranzosen zu Gefangenen gemacht wurden.

eine Der Jeind wurde durch die Därfer Steinsborf und Schmerwig über 1/2 Meile weit zurückgetrieben, nun aber vereinigterer seine Streitfräfte bei dem Dorfe Hagelsberg, und die dort gegenüberliegenden Höhen wurden von den Preußen besetzt. Von preußischer Seite folgter so, wie est geboten war, das Fußvolk theilmeise langfam nuch her klinde abid war aum die Zeit des Angrisse der seindliche sommandirende Seneral Cirarbonit. A Nataillonen Kußvolk einiger Neiterei und ein

paar Ranonen gu einer Recognoscirung gegen Belgig bin vorgerucht. als ber andere Theil feines Corps bei Lübnit von ben Breufen überfallen murbe. 218 er nun hierpon Melbung erhielt, fo fehrte er auf ber Stelle um und versuchte, burch ben Balb begunftigt, mit biefen Truppen bie linte Flante bes preußischen Corps anzugreifen und viels leicht zu überflügeln. Es zeigte biefer Entichluß in feiner Lage ben bentenben General; allein fein Geaner, ber General von Birichfelb. ber bie Runft bes Krieges noch in ber Schule Friedrichs bes Großen erlernt, murbe nicht verlegen, er ließ bie letten Treffen ben vorberften nicht nachfolgen, fondern nach ber linten Rlante einschwenten und fogleich jum Angriff gegen ben Jeind vorruden; ber nun theils jurud. geschlagen murbe, theils weil er einfah, bag burch biefe Anordnungen fein Amed, die Ueberraschung, verfehlt-war, vom Unariff abstand. Seboch hatte bie vorderste Frontlinie bas Berfolgen bes Keindes einstellen und Salt machen muffen; bamit ihr Zusammenhang nicht gefährbet werbe, um jo mehr als ichon die Reiterei berbeigeholt werben mußte, um einen Raum auszufüllen, ber burch ben Angriff ber preußischen linten Klante entstanden war.

Der überraschte Theil bes Keindes war jest: jur Befinnung gefommen, ber Divisione - General Girarb pereinigtenfeine Streitfrafte und übernahm die Leitung berfelben mit vieler Einficht. Auvörderft murbe ber Rampf beis bem Dorfe Sageleberg bartnäckig und blutig, bie worberften preußischen Truppen murben gurudgewiesen, worauf ber General Girard nun felbft zum Angriff überging, bie Anboben bei bem Dorfe Sagelsberg fturmend eroberte, und bie Breugen von felbigen gurudbrangte. Die feindliche Artillerie mar ber preußischen um bas Doppelte- überlegen, einsheftiger nanhaltenber iBlagregen machte, baß tein Gewehr mehr los ging bie preufische Reitereinfonnte auf biefem Boben nicht angewendet werben, ichon war es fpat am Nachmittage, und die Munition der preußischen Artillerie beinahel verschoffent hatterfich bas Gefecht gewendet, welches im erften Anlauf als fiegreich angujeben mar, und der Ausgang bes Kampfest wurde für die Breugen ameifelhaft und bedenklichte ein ron ber Maior von begechtlichte ein bedenklichten Da gebot ber General mon Sirfdfelb ber Infanterie vorzus

ruden und ben Teind mit bem Baibunet anzugreifen, benn anders fet

das Gefecht nicht entscheibend zu beendigen. Und es rückte das tapfere preußische Fußvolk gegen die Anhöhen diesseits des Dorfes Hagelsberg vor, wo die Hauptmacht des Feindes und sein Geschütz aufgestellt war. Das 1. Bataillon vom 4. Kurmärkischen Landwehr-Regiment und das 4. Bataillon des 1. Neserve Regiments erstürmten die Anhöhe und nahmen sie in Besit; das 19. französische Infanterie-Regiment wurde hier im wahren Sinne des Wortes todt geschlagen, das 4. Bataillon eroberte dabei 2 Kanonen und 7 Pulverwagen nehst Bespannung, versor aber auch 12 Todte und 126 Verwundete. Das Landwehr-Bataillon folgte dem Feinde sechtend in's Dorf, mährend das 4. Bataillon die Höhen besett behielt. Auf diese Weise ward die Schlachtordnung des Feindes gebrochen und seine Flügel getrennt.

Bu eben berfelben Beit waren links bas 1. und 4. Bataillon bes Rurmärfischen Landwehr-Infanterie-Regiments, fo wie bas 3. Kurmärtische Landwehr-Cavallerie-Regiment jum Angriff vorgerudt. Das Lettere traf babei auf ein fehr nachtheiliges Terrain. Es waren Acterfelber mit Steinen eingefaßt, die fich nach bem Dorfe hinzogen, und nur langs benfelben eine Durchfahrt. 3mei Attaden ber Cavallerie waren vergeblich, erft ber britte Angriff gelang. In biefem Augenblide tam bas Füstlier = Bataillon bes Referve = Regiments bazu, brach mit bem Bajonnet und ber Rolbe ein, und fo murbe ber Reind überwältigt. Der Bataillons-Commandeur, Major von Roemig, murbe bier, weil er die bamals neu eingeführten und noch nicht allgemein' befannten Stabs - Officier - Evaulettes trug, in ber Sike bes Gefechts von einem Landwehrmanne für einen feindlichen Officier gehalten, ju Boben geschlagen und nur mit Mübe von feinen Leuten gerettet. Er mußte aus bem Gefecht gebracht werben, und an feiner Stelle ber Capitan von Romatowsfi bas Commando bes Sufilier - Bataillons übernehmen.

Der feinbliche linke Flügel trat seinen Rückzug an, so wie bas Gemețel in Hagelsberg begann. Er wurde Anfangs nur von dem 1. und 2. Bataillon des Reserve-Regiments und dem Eld-Bataillon verfolgt; dann aber wurde der Major von Langen mit 2 Kanonen des russischen Capitans Grasen von Chamboran verstärkt, und das Küstlier-Bataillon folgte ihm zur Anterstützung. Der Capitan von der

Boed und der Lieutenant von Lewinski dieses Bataillons eroberten mit ihren Tiraillenren hier noch eine Kanone mit Aufopferung von 1 Unterofficier und 4 Gemeinen, welche tobt blieben, und 6 Unterofficieren 32 Gemeinen, die bleffirt wurden.

Der Feind nahm noch eine Aufstellung bei Groß-Glien und zog sich von da in zwei Colonnen, die eine über Wiesenburg, die andere über Schlammau nach Wittenberg und Magdeburg zurück. Die Nacht brach herein; die Kosaken seine Verfolgung fort und brachten noch eine Menge Gesangene ein.

Der General von hirschfelb führte ben größten Theil seines Corps zurud nach Lübnig in's Lager; nur ein kleiner Theil, barunter bie sämmtlichen 4 Bataillone bes Regiments, bivouakirten auf bem Schlachtfelbe bei hagelsberg.

Das Gefecht hatte im Ganzen fünf Stunden gedauert, von 2 bis 7 Uhr. Ueber ben Feind war ein entscheidender Sieg erkampft worden.

Es wurben babei gegen 5000 Gefangene gemacht; 5 Kanonen und 2 Haubigen (barunter vom Regimente 3 Kanonen und 1 Haubige), 20 Pulverwagen (barunter vom Regimente 7 Stüd) und bes Feinbes ganzes Gepäck erobert.

Rach Privatberichten kamen nur 1700 Infanteristen und 45 zu Pferde in streitsertigem Zustande nach Magbeburg zurud; ein Girardiches Corps erschien in biesem Keldzuge nicht wieder.

Auf bem Schlachtfelbe wurden 6000 feinbliche Gewehre gefammelt, wovon bas Reserve-Regiment allein über 3000 Stud ablieferte.

Der Verluft bes prenfischen Corps an Tobten und Bermundeten betrug im Ganzen 39 Officiere und 1642 Mann.

Das Regiment verlor babei an Tobten: 1 Feldwebel, 3 Unterofficiere, 1 freiwilligen Jäger und 31 Gemeine.

Berwundet waren: Major von Roemig, die Capitane von Buffe (zweimal) und von Winterfeld, die Premier-Lieutenants von Miklaff und von Bülow, die Seconde Lieutenants von Meufel, von der Lochau und von der Recke, 14 Unterofficiere und 222 Gemeine.

Das Regiment empfing späterhin folgende Belohnungen für das Treffen bei Hagelsberg und das Gefecht bei Königsborn (s. Seite 21).

- 1) Das eiserne Kreus 1. Rlaffe erhielt ber Regiments Commandeut
- 2) Das eiserne Krenz 2. Klasse erhielten: bie Majors und BataillonsCommandeure von Lemcke, von Roemig, von Reckom
  und von Rembow; die Capitane von Greiffenberg, von
  der Boeck, von Busse, von Sacen, von Rogynskith)
  und von Romatowski; die Bremier-Lieutenants von Dys
  herrn und von Mislass; die Seconde-Lieutenants von
  Kleist, von Dorengowski, von Meusel, Schmidt,
  Lindemann, von Lehwaldt I., von Krottenaurer,
  Krause I. und von Buddenbrock; 3 Feldwebel, 1 Obers
  jäger, 5 Unterossiciere, 1 Hornist, 1 Büchsenmacher, 1 freiwistiger Jäger und 8 Gemeine.
- 3) Das Erbrecht auf das eiserne Kreuz 2. Klasse erhielten: die Seconde-Lieutenants von den Lochau, von Gepso, von Les winsti, von Chrenfeld und Ruraisti; der Bataillons-Chirurgus Wiebe;\*\*) 1 Feldwebel, 18 Unterofficiere, 1 Tamebour und 47 Gemeine.
  - 4) Das Raiserlich Russische St. Georgen Kreuz 5. Klasse erhielten:
    2 Unterofficiere, 2 Gemeine.
- 5) Das Erbrecht auf das Aussische St. Georgen-Kreuz 5: Klasse ers hielten: 3 Feldwebel, 20 Unterofficiere, 1 Hornist, 1 Tambour, 1. Büchsenmacher und 52 Gemeine.
- 6) Eine Königlich Schwedische Berbienft-Medaille erhielt: 1 Feldwebel

nan Sämmtliche vorstehend als zu Orden berechtigt, Aufgeführte, imgleichen die wegen ausgezeichneten Benehmens Beförderten sind wegen ihres Bohlverhaltens von Sr: Majestätsbem, Könige bei, der Parole öffentlich belobt worden and na das nad sprend na der na der der

<sup>\*)</sup> Jest Dberft-Lieutenant und Commandeur bes 2. Bataillons.

<sup>\*\*)</sup> Jett Dr. med. und Bataillous Argt beim Filftler-Bataillou.

Das ganze Regiment zeichnete sich burch seltenen Muth aus, und wenn während des Tressens auch manches planlos und ohne Uebereinstimmung mit dem Ganzen geschah, so trat der gute Wille und die Tapferkeit der Einzelnen dadurch um besto mehr hervor, und die vielen Belohnungen, welche dem Regiment zu Theil geworden, beweisen es, daß höhern Orts solches auerkannt wurde.

Das 4. Bataillon bes Regiments verblieb vom 28. August 1813 bis zum 17. Januar 1814 beim Puttliß'schen Corps betachirt. (S. Seite 32.)

Die andern brei Bataillone des Regiments blieben bis zum 4. September in ber Gegend bei Magbeburg, am 5. September erhielt ber General von hirschfelb den Befehl, sich mit ber ruffischen und schwebischen Armee bei Lobessen zu vereinigen.

Das Regiment brach bemzufolge am 6. September um 3 Uhr Morgens aus seinem Bivonat bei Beiben auf und marschirte über Felbheim und Schmannsborf bis Kaltenborn, woselbst es Nachmittags um 5 Uhr ankam und während bes letzten Theiles der Schlacht bei Dennewis aufgestellt blieb. Das Firschfelbische Gorps kan nicht in's Feuer und bezog, nachdem der General von Bülow den Sieg bei Dennewis helbenmüttig errungen hatte, ein Bivonat dei Kaltenborn, in welchem es den 7. und 8. September Ruhetag hielt.

Späterhin wurde bas hirschfelb!iche Corps bem mit ber Belagerung von Wittenberg beauftragten General von Bullow zur Dispolition gestellt.

Das Regiment kan am 14. September in die Gegend von Braunsborf und Appollensdorf zu stehen; am 24. September wurden die Dörfer um Bittenberg, welche als Borstädte betrachtet werden können und die noch vom Feinde besetzt waren, vom Negimente angegriffen und der Keind daraus vertrieben.

In Folge bes von bem französischen Marschall Ren gemachten Bersuches, die Elbe bei Roßlau zu überschreiten, brach das hirschfeld'sche Corps am 30. September: borthin auf; am. 7. October marschirte das Füstlier-Bataillon von Roßlau nach Dessau und späterhin von bort weiter bis in die Gegend von Wörligh woselbst es am 11. ein Bivonak bezog. Am 12. Morgens um 9 Uhr traf die Nachricht ein, daß der Feind über die Mulde gegangen sei, um unsere Truppen von den Brücken über die Mulde bei Dessaus abzuschneiben. Sogleich brach das Füstlier-Bataillon und die Cavallerie auf und suchte durch einen forcirten Marsch dem Feinde zuvorzukommen. Derselbe kam aber zu gleicher Zeit mit dem Bataillon an der ersten Brücke vor Dessaus; das Bataillon suchte die Brücke zu passiren und ließ zur Deckung des Rückzuges seine Tirailleure unter Commando des Capitäns von Winterseld an der Brücke zurück. Derselbe hielt auch durch seine Entschlossenheit und den Muth der Tirailleure den dei weitem stärkern Feind eine Zeit lang im Vordringen auf und rettete dadurch das Füstelier-Bataillon, so wie auch 2 Escadrons unter Commando des Majors von Hiller und einen Theil der Flowaisky'schen Kosaken von der Gesangennehmung.

Bu bedauern war es, daß die Tapferkeit des Capitäns von Winterfeld und seiner Leute für sie selbst nicht die erwünschen Folgen hatte. Die Tirailleure waren, nachdem unsere Truppen die Brücke passirt hatten und sie dem Andrange des Feindes nicht länger wehren konnten, bemüht, die Brücke abzutragen; aber der Feind erstürmte solche trot des hartnäckigsten Widerstandes und aller Unterstützung deraubt, nuchten sich der Capitän von Winterfeld, die Lieutenants Fintelmann und Beeger, 5 Unterofficiere und 50 Tirailleure dem Feinde als Gefangene ergeben. Dem Lieutenant Fintelmann gelang es jedoch, im ersten Nachtquartiere als Bauer verkleidet zu entspringen und das Bataillon zu erreichen.

An Tobten verlor das Bataillon bei dieser Gelegenheit 3 Gemeine; verwundet waren; der Lieutenant Fintelmann, 2 Untersofficiere und 17 Gemeine.

Als das Bataillon sah, daß die zurückgelassenen Tirailleure an der ersten Mulde-Brücke ohne Rettung gesangen waren, suchte es seinen Rückzug durch das Abbrennen der zweiten Mulde-Brücke zu decken und dadurch den Feind vom weitern Vordringen abzuhalten. Hierauf marschirte es nach den Berschanzungen an der Elbe unweit Roßlau, blieb hier dis zur Nacht stehen und vereinigte sich alsdann am 13. October Morgens um 1 Uhr wieder mit dem 1. und 2. Bataislon des Regiments

Für das Gefecht bei Dessau wurden späterhin der Capitan von Winterfeld mit dem eisernen Kreuz 2. Klasse und die Seconde-Lieutenants Fintelmann und Beeger mit dem Erbrecht zu diesem Orden belohnt.

Das Regiment schloß sich nunmehr an das 4. Armee-Corps und begab sich in eiligen Märschen nach Potsdam, weil die Meinung bestand, der Feind wolle von Wittenberg aus einen Angriff auf Berlin machen; es ward jedoch bald darauf der Brigade des General-Majors von Dobschütz überwiesen und zur Blokade der Festung Wittenberg bestimmt, vor welchem Plate es am 27. October eintraf und zum Borpostendienste auf dem linken Elbufer verwendet wurde.

In der Nacht vom 6. zum 7. November wurde vom Füsilier-Bataillon eine feindliche Schiffmühle genommen, wobei ein Füsilier das Leben persor.

Am 22. November 1813 erhielt das Regiment den Befehl, zum Belagerungs-Corps vor Torgau zu stoßen, woselbst es am 24. eintraf und unter den Besehl des General-Majors Grafen von Lindenau, welcher auf dem linken Elbufer commandirte, gestellt wurde.

Bei einem am 28. November vom Feinbe unternommenen Aussfalle, ber jeboch von unseren Truppen nachbrücklich zurückgewiesen wurde, versor das Regiment an Todten 1 freiwilligen Jäger und 3 Gemeine.

Durch Allerhöchste Cabinets Ordre vom 8. December 1813 wurde ber Regiments-Commandeur, Major von Langen, zum Oberst-Lieutenant befördert; vom 29. December an übernahm derselbe das interimistliche Commando der bisher vom General-Major von Jeanneret geführten Brigade, und das Regiment ward einstweilen vom Commanbeur des 2. Bataillons, Major von Lemcke, besehligt. Das interimistliche Commando des 2. Bataillons wurde dem Capitan von Kateler, späterhin dem Capitan von der Boeck übertragen.

Die eifrig fortgesetzte Belagerung nöthigte ben seinblichen Commandanten, General Graf Dutaillis, endlich, am 26. December eine Capitulation abzuschließen, in Folge beren die Festung Torgau am 10. Januar 1814 von den preußischen Truppen besetzt wurde. Die Garnison, aus 10,000 Mann bestehend, worunter 5 Generale, wurde

friegsgefangen nach Schlessen abgeführt; 250 Kanonen, sehr bebeutenbe Munitionsvorräthe und einige tansend Gewehre wurden in Torgan vorgefunden.

Das Jäger-Detachement begab sich zum Belagerungs Corps wot Wittenberg; die Belagerungsarbeiten baselhste wurden trot der hartnädigsten Bertheidigung der von dem General Lapoppe befehligten
Besatung mit rastloser Thätigseit betrieben. Am 6. Januar 1814
wurde einer von den zur Deckung der Arbeiter commandirten freiwilligen Jägern erichossen.

An der in der Nacht vom 12. auf den 13. Januar 1814 erfolgten Erstürmung von Wittenberg nahm das Jäger-Detachement rühmlichen Antheil.

Für Auszeichnung bei dem Belagerungen von Torgan und Wittenberg wurden dem Negimente späterhin nachstehende Belohnungen ertheilt:

- (1) Das eiserne Kreuz 1. Klasse erhielt ber Seconde-Lieutemant von
  - 2) Das eiserne Kreuz. 2. Klussererhielten: der Seconde-Lieutenant von Winterfeld, der Portepos-Fähnrich Schulz, 3 Oberjäger; 2 freiwistige Jägerund 1 Gemeiner:
  - 3) Das Erbrecht auf bas ruffifche St. Georgen Rreng 5. Rlaffe erhielten: 3 Oberjäger, 2 freiwillige Jäger und 1 Gemeiner.
- 4) Beförbert wurden zur Anerkennung der bewiesenen Bravour: der Regiments-Commandeur Oberst-Lieutenant von Langen zum Dberst, die Portepes Fähnriche Harber und Bord \*) zu Sestienen Conde-Lieutenants.

Nachdem das Negiment der Brigade des General-Majors von Jeanneret zugetheilt war, brach es am 13. Januar 1814 aus feinen Quartieren bei Torgan auf und marschirte zum Belagerungs-Corps vor Magdeburg, woselbst es am 17. Januar eintraf und auf dem rechten Ufer der Elbe postirt wurde.

hier stießen das seit dem 29. August 1813 detachtet gewesene 4. Bataillon, welches, wie Seite 29 erwähnt, zum Puttlig'schen Corps

vor Magdeburg gehört und, außer einigen hin- und hermärschen in bortiger Gegend, fortwährend ben Borpostendienst auf dem rechten Elbuser versehen hatte, imgleichen das von Wittenberg kommende Jäger- Detachement wieder zum Regimente; auch trasen die am 12. October 1813 bei Dessau — siehe Seite 30 — in Gesangenschaft gerathenen und in Wittenberg eingeschlossen gewesenen Capitan von Winterselb und Lieutenant Beeger, sowie die Unterossiciere und Semeinen, von benen sich übrigens mehrere schon früher ranzionirt hatten, wieder beim Regimente ein.

Der Commandeur bes 1. Bataillons, Major von Rectow, wurde zum Commandeur bes 4. Elb-Landwehr-Regiments befördert und bas-Bataillon interimistisch zuerst vom Capitan von der Boeck und nachher vom Capitan von Gaedecke commandirt.

Das Regiment wechselte zum öftern seine Quartiere vor Magbeburg, je nachbem ber Borpostendienst solches erforderte. Um 26. Januar 1814 unternahm der Feind einen Aussall mit mehreren Bataillonen Infanterie, von hinlänglicher Cavallerie begleitet, gegen das von Briegnitzer Landwehr und einigen Kosaken schwach besetze Dorf Rostheuse, und wenn gleich diese Truppen sich muthig vertheidigten, so wurden sie nichts besto weniger durch die seindliche Uebermacht genösthigt, sich zurückzuziehen.

Der Lieutenant Eggert, welcher mit 50 Tirailleuren vom Regimente und 70 Kosaken in Zuwachs auf Posten stand, und nur durch bie Elbe vom Dorfe Rothensee getrennt war, vernahm nicht so bald von drüben her die Rückzugs-Signale der Landwehr, als er mit dem größten Theile seiner Leute über den zugefrorenen Strom ging. Er sand die jenseitigen Truppen vor dem Dorse aufmarschirt und den Feind im Besitge desselben. Sogleich vereinigte er sein Commando mit den herumschwärmenden Kosaken, besahl seinen Leuten, die Steigbügel der Kosaken anzusassen, und umging so in vollem Trade rechts das Dorf, um dem Feinde in die linke Flanke zu fallen. Bei dem Dorse angekommen, vertheilte er die Mannschaft an die Ecken der schmalen Seitenstraßen und ließ fortwährend Feuer geben. Der Feind wurde stutzig, hielt sich von einer starken Anzahl umgangen und selbst die Landwehr glaubte, daß das vielsältige Schießen und das Geschrei der

Kosaken von einer großen Truppen-Abtheilung herrühre, die seitwärts zu ihrer Hülfe herbeigekommen sei; sie ging demnach mit einem Hurrah auf die sich umgangen glaubenden Franzosen los, und so wurden diese zum Weichen gebracht und zum Nückzuge nach Magdeburg bewogen. Der Feind verlor mehrere Todte und der Lieutenant Eggert nahm ihm einen Officier und 19 Mann als Gefangene ab, ohne daß er bei seinen eigenen Leuten irgend einen Verlust erlitten hätte. Das Dorf Nothensee wurde wieder von der Landwehr besetz, und der Lieutenant Eggert kehrte hierauf mit seiner Mannschaft auf seinen Posten am rechten User der Elbe zurück. Er wurde späterhin für sein braves Benehmen öffentlich belobt und erhielt auch das Erbrecht zum eisernen Kreuz 2. Klasse.

Ansangs März 1814 hatte das 4. Armee-Corps den Besehl erhalten, ein Reserve-Corps in Westsalen aufzustellen, und ward hierzu die Brigade von Jeanneret bestimmt. Am 21. März trennte sich dieselbe vom Belagerungs-Corps vor Magdeburg; das Regiment marschirte über Halberstadt, Göttingen, Hannöversch-Minden und Cassel nach Paderborn und Geseke, woselbst es am 4. April Cantonirungs-Quartiere bezog.

Auf bie Nachricht, baß der französische Marschall Davoust in Hamburg und der General Lemarrois in Magdeburg ihre Truppen vereinigen und eine Diversion zu machen beabsichtigten, begab sich das Regiment am 6. April wieder auf den Marsch, erhielt jedoch am 10. April in Hameln Gegenbesehl und marschirte beshalb in seine Cantonirungs-Quartiere bei Paderborn und Gesete zurück, in welchen es am 15. April eintraf und bis zum 12. Mai verblieb.

Da die Truppen nunmehr in die entlegeneren Provinzen verlegt werden sollten, so begab sich das Negiment am 13. Mai auf den Marsch, erhielt jedoch am 18. Mai in Göttingen den Befehl, nach Mainz zu rücken, wohin es denn auch über Hannöversche Minden, Frislar, Marsburg, Gießen und Frankfurt am 27. Mai 1814 gelangte.

Am 30. Mai ward zu Paris der Frieden unterzeichnet. Napos leon hatte, überzeugt von der Unmöglichkeit, länger widerstehen zu können, am 11. April 1814 sich freiwillig des Thrones begeben, und von den verdündeten Monarchen die Insel Elba als seinen künftigen Aufenthaltsort mit Zusage einer gewiffen Benfion und Ginraumung ber Souveranität angewiesen erhalten.

Ludwig XVIII. bestieg von Neuem ben französischen Thron, Deutschland war von ber Uebermacht bes Feindes befreit, und die alte Macht von Desterreich und Preußen wieder hergestellt.

Nach abgeschlossenem Frieden erließen Seine Majestät der König folgenden Aufruf:

#### An Mein Seer!

Alls Ich Guch aufforberte, für bas Baterland zu kämpfen, hatte. Ich bas Bertrauen, Ihr würdet zu siegen ober zu sterben verstehen.

Krieger! Ihr habt Mein Bertrauen, bes Laterlandes Erwartung nicht getäuscht! Fünfzehn Hauptschlachten, beinahe tägliche Gesechte, viele mit Sturm genommene Städte, viele eroberte seste Plätze in Deutschland, Holland, Frankreich, bezeichnen Euren Weg von der Ober bis zur Seine, und keine Gränelthat hat ihn besseckt! Nehmt Meine Zusriedenheit und des Laterlandes Dank! Ihr habt seine Unabhängigkeit erkämpst, seine Spre bewahrt, seinen Frieden begründet; Ihr seid bes Namens würdig, den Ihr sührt! Mit Achtung sieht Europa auf Euch, mit Ruhm gekrönt kehrt Ihr aus diesem Kriege zurück, mit Dank und Liebe wird das Laterland Euch empfangen.

Baris, den 3. Juni 1814. Friedrich Wilhelm.

Durch Allerhöchste Cabinets-Ordre vom nämlichen Tage bestimmte der König ferner: daß alle Regimenter der stehenden Armee und Landswehr, mit Ausnahme derer, welche entweder nicht vor dem Feinde gewesen wären, oder nur dei Blokaden, oder ohne Antheil an entscheisdenden Gefechten den Krieg mitgemacht hätten, Fahnen erhalten sollten, insofern sie noch keine besäßen. In diesem letzteren Falle besanden sich bie Bataillone des Regiments. Die wirkliche Berleihung der Fahnen erfolgte indessen erst im October 1815. (Siehe Seite 40.)

Endlich wurde unter bem 3. Juni auch noch die Auflösung bes 4. Armee-Corps vom Könige befohlen und bas Regiment kam baburch unter ben Befehl bes Generals ber Infanterie Grafen Kleist von Rollenborf.

Das Jäger-Detachement, noch aus 5 Oberjägern und 46 Jägern bestehenb, marschirte am 24. Juni aus Mainz nach Callies in Pommern ab und wurde bort aufgelöst und verabschiedet.

Das Regiment befand sich seit seinem Einrücken in Mainz zwar noch immer zur Jeanneret'schen Brigade gehörig, jedoch stand es bessen ohngeachtet unter den direkten Besehlen des preußischen Commandanten von Mainz, General Krauseneck. Zum Gouverneur der Festung Mainz und als Oberbesehlshaber der daselbst garnisonirenden österreichischen, preußischen und bayerischen Truppen war in Folge einer von den verbündeten Monarchen getrossen Uebereinkunst Seine Kaiserliche Hoheit der Erzherzog Karl von Desterreich ernannt.

Seit bem 19. Juni 1814 bezog bas Regiment Cantonirungs-Quartiere in ber Gegend von Mainz in ber Art, baß immer ein ober zwei Bataillone in ber Stadt blieben, die übrigen aber wechselsweise bie umliegenden Ortschaften besetzten.

Am 25. November 1814 wurden die von Sr. Majestät dem Könige zufolge einer Allerhöchsten Cabinets-Ordre vom 24. December 1813 gestifteten Denkmünzen für den beendeten Krieg zur Tragung ausgegeben. Das Regiment erhielt von benselben für den Feldzug 1813 241 Stück, für 1814 662 und für  $18^{13}/_{14}$  3044, überhaupt 3947 Stück für wirkliche Combattanten; für die Nicht-Combattanten wurden für den Feldzug 1813 5 und für  $18^{13}/_{14}$  81, überhaupt 86 Stück veradreicht.

Der Winter war unter Dienstübungen vergangen, als sich in ben ersten Tagen bes Monats März 1815 die Kunde verbreitete: Naposleon habe am 26. Februar die Insel Clba verlassen und sei am 1. März in Cannes an Frankreichs Küste mit 900 Mann gelandet, um von Neuem Frankreich zu erobern und den Thron der Bourbonen zu stürzen. Die verbündeten Monarchen, noch zum Congresse in Wien versammelt, erhielten am 6. März diese Nachricht und beschlossen zu vörderst die Achtserklärung gegen Napoleon. Hierauf und nachdem Ludwig XVIII. Paris hatte verlassen müssen, verbanden sie sich auf's Neue am 25. März zu einem Vertrage, wonach die Wassen nicht eher niedergelegt werden sollten, als die Napoleon außer Stand gesetzt sein

wurde, neue Unruhen zu stiften und ben Berfuch zu erneuern, sich ber obersten Gewalt in Frankreich zu bemächtigen.

Durch Allerhöchste Cabinets Drbre d. d. Wien, ben 25. März 1815 wurden die seit dem' 1. Juli 1813 neu formirten Reserve Infanterie-Regimenter nach den Stamm Nummern geordnet und dabei versügt, daß selbige von nun an dis zur weitern Bestimmung nach dieser Stamm Nummer benannt werden sollten. Diesem zusolge erhielt das disherige erste Reserve Regiment den Namen: dreizehntes Linien Infanterie Regiment.

Durch Cabinets: Orbre vom nämlichen Tage und durch nachträgsliche Festsehungen wurde eine neue Uniformirung der Truppen versstügt, gemäß welcher das Regiment blaue Röcke mit gelben Kragen, gelben Aermel-Aufschlägen, gelben Achselksapen, Czakots mit Cordons und grau tuchene, so wie weiß leinene lange Beinkleiber erhielt. Das englische Leberzeug des ersten Bataillons wurde gegen preußisches vertauscht; die Bewassnung blieb, wie sie gewesen war.

Unterm 2. April wurde dem Regimente bekannt gemacht, daß dem Fürsten Blücher von Wahlstatt der Oberbesehl über das preußische Kriegsheer und dagegen dem General Grafen Kleist von Rollendorf der Besehl über die nordbeutschen Bundestruppen übertragen sei.

In Folge Allerhöchster Cabinets-Orbre vom 10. April schieb ber bisherige Regiments-Commandeur Oberst von Langen als wirklicher Commandeur ber 8. Brigade bes 2. Armee-Corps aus dem Regimente.\*) Der Major von Lem de behielt das einstweilige Commando des Regiments.

Das Regiment warb zwar am 25. April 1815 ber 4. Brigabe bes 1. Armee-Corps (General-Lieutenant von Zieten) zugetheilt, verblieb aber nach wie vor in seinem Berhältniß zur Besatzung von Mainz und zum General-Major Krauseneck.

höherem Befehl zufolge wurde unterm 26. Mai bas aus 60 Unterofficieren, 12 Spielleuten, 4 Chirurgen und 762 Gemeinen bestehenbe

<sup>\*)</sup> Derfeibe ftarb am 13. Februar 1820 als General - Major und Commanbant von Saarlouis.

4. Bataillon anfgelöst, indem etwa 200 Mann den andern Bataillonen des Regiments zugetheilt, die übrige Mannschaft aber an andere Truppentheile abgegeben wurde. Das Regiment bestand von jett ab aus 3 Bataillonen und war etatsmäßig start: 65 Officiere, 184 Unterossiciere, 49 Spielleute, 14 Chirurgen, 3 Büchsenmacher und 2184 Gemeine. Das Commando des 1. Bataillons hatte der Major von Kaţeler, das des 2. Bataillons, nachdem der Major von Lemcke vom Regiment versett worden war, der Major von Rembow erhalten.

Durch Tagesbefehl bes Fürsten Blücher vom 1. Juni 1815 wurde bem Regiment bekannt gemacht, daß der Major von Quadt und Hüchten brock vom 2. Regiment Garbe zu Fuß zum Commanbeur des Regiments ernannt worden sei. Derselbe traf am 10. Juni in Mainz ein.

Am 22. Juni stießen ein Oberjäger und 36 Jäger, welche sich in Stettin gesammelt hatten, zum Regimente. Dieses Detachement wurde nebst einigen noch aus der Gegend von Mainz hinzugekommenen Freiwilligen, unter Commando des Premier-Lieutenants von Winterfelb und des Seconde-Lieutenants von Langen gestellt.

Anfangs Juli 1815 erhielt ber Erzherzog Karl ben Auftrag, bie Blotabe ber Festungen Landau und Bitsch zu bewerkstelligen. Der General Major Krauseneck ward demnach mit einem Theil der in und um Mainz stationirten Truppen beaustragt, die genannten beiden Festungen einzuschließen. In Folge der deskallsigen Anordnungen blied das 2. Bataillon des Regiments in Mainz zurück; das 1. und Füsslier-Bataillon nebst dem Jäger-Detachement dagegen marschirten unter Commando des Regiments Commandeurs Major von Quadt am 4. Juli 1815, nebst mehreren andern zur Blotade bestimmten Truppen, nach der Gegend von Landau, woselbst sie am 7. Juli eintrasen und besehligt wurden, im Verein mit zwei Zügen österreichischer Oragoner und zwei österreichischen Kanonen die Festung auf dem rechten Ufer der Queich zu beobachten.

In Landau commanbirte ber frangösische General Genber.

Am 8. Juli Mittags um 12 Uhr griff der Feind mit einzelnen aus der Festung vorgeschickten Trupps die bei Godramstein und Arzeheim aufgestellte Borposten-Chaine an und drängte solche, nachdem er die Krenzmühle und die vor der Chaine befindliche Ziegelei nebst dem derselben zunächst liegenden Gebüsch start besetzt hatte, zurück. Der Hauptmann von Busse nahm darauf die Sälfte der vor Arzeheim stehenden 9. Compagnie und vertried den Feind aus der Mühle und der Ziegelei. Indessen erhielten die Franzosen Verstärkung aus der Stadt, und da nunmehr das Dorf Arzheim bedroht wurde, so lösete der Hauptmann von Busse den Rest seiner Compagnie in eine Tirailleur-Linie auf und verbarg dadurch dem Feinde seine Schwäcke so lange, die sämmtliche Tirailleurzüge vom Füsselier-Vataillon zu seiner Unterstützung angekommen waren und er selbige bei der Ziegelei aufstellen, die Kreuzmühle aber mit einem Zuge besehen konnte.

Das Gros des Füsilier-Bataillons unter dem Major von Roesmig stand unterbessen bei Godramstein und beobachtete zwei seindliche Bataillone, die aus dem, diesem Orte gegenüberliegenden Fort, ausrückten und sich zur Attake formirten, welche aber unterblieb.

Der Feind beschränkte zulegt seine Angriffe nur allein auf die Kreuzmühle; sie wurden jedoch durch den ausdauernden Eifer der Besatzung, unter welcher sich der Unterofficier Klausniger und die Füsiliere Randzug und Adomeit, sämmtlich von der 9. Compagnie, besonders auszeichneten, vereitelt, und dadurch der Feind bewogen, sich nach der Festung zurückzuziehen.

Der Capitan von Romatowski, 2 Unterofficiere und 14 Gemeine waren verwundet worden; mit dem russischen St. Georgenskreuz 5. Klasse wurden späterhin 1 Feldwebel und 1 Unterofficier besohnt.

Am 14. August erklärte sich ber General Genber für ben burch bie Alliirten wieder eingesetzen König Ludwig XVIII. und am 15. September 1815 wurde die Festung dem neuen französischen Commandanten übergeben.

Durch Allerhöchste Cabinets: Orbre d. d. Paris, ben 3. October 1815 wurde ber Major von Quabt zum Oberst-Lieutenant beförbert und bas Regiment ber 11. Brigabe, unter bem Befehl bes General-Majors von Zielinski, zugetheilt. Gleichzeitig wurde bem Regi-

mente bekannt gemacht, baß Königsberg in Preußen ihm zur fünftigen Sarnison angewiesen fei.

An bemselben Tage stiftete ber König für ben Krieg von 1815 eben solche Denkmünzen, wie sie für ben Feldzug von 1813 und 1814 bereits ausgegeben waren. Das Regiment erhielt davon späterhin: für Combattanten 32 Stück, für Nicht-Combattanten 4 Stück.

Nachbem bie von Sr. Majestät bem Könige bem Regimente verheißenen Fahnen (siehe Seite 35) bemselben zugekommen waren, wurden selbige am 18. October 1815 mit Gottesdienst und großer Parade vom 1. und Füstlick-Bataillon bei Impstingen, und vom 2. Bataillon in Mainz, seierlich eingeweiht. Am Mittage war ein kleines Fest für die Bataillone arrangirt, wobei 340 rheinische Gulben für 4 in der Schlacht bei Belle-Alliance invalide gewordene ausgezeichnete Krieger gesammelt und dem General-Lientenant von Zieten zur weitern Bertheilung übersandt wurden.

Am 23. October verließen bas 1. und Füstlier-Bataisson bie Gegend von Landau und rückten am 27. October wieder in Mainz ein. Bon jett an übernahm der Oberst-Lieutenant von Roemig das Commando des 2. Bataissons und der Oberst-Lieutenant von Rembow das des Füstlier-Bataissons.

Die Zeit, während welcher das 1. und Füsilier-Bataillon vor Landau standen, ist noch in sofern merkwürdig, als sie beiden Bataillonen eigentlich nur eine Neihe von wahren Festtagen geboten hatte. Der Vorpostendienst war nicht angreisend gewesen und für die etwaigen Anstrengungen gewährten die guten Quartiere hinlängliche Erholung. Außer der vortrefslichen Verpsegung, welche die Quartiergeber reglementsmäßig verabreichen mußten, wurde aus den Magazinen Wein, Vier und Tadal in bedeutenden Quantitäten geliesert. Die Officiere erhielten doppelte Portionen, und späterhin wurde jedem Officier und Soldaten, der vor Landau gewesen war, als ertraordinaire Gratification der Betrag eines zweimonatlichen chargenmäßigen Gehaltes gezahlt, außerdem auch noch den Unterossicieren und Gemeinen der vor Landau erlittene gewöhnliche Victualien-Abzug daar erstattet.

Rach ber Rudfehr ber gur Blofabe von Landau befehligt geme-

senen Truppen nach Mainz, erließ ber General Krausened am 27. October 1815 folgenden Parole-Befehl:

"Nachbem nunmehr die Burudfunft ber fammtlichen Truppen erfolgt ift, welche mabrend ber Blofabe von Landau und Bitich unter meinem Befehl gestanden baben, erfülle ich mit Bergnugen bie Bflicht, ihnen allen meine vollkommene Rufriedenheit und große Dantbarkeit zu bezeigen : fur die mufterhafte Disciplin, bie fie fowohl auf bem wieber beutsch geworbenen Gebiete, als in bem bis jum Friedensichluß als feindlich ju betrachtenben Frantreich beobachtet haben, wodurch auch nicht eine Beschwerbe ber Ginwohner ober Behörben ju mir gelangt, bem preußischen Ramen in ber von bem Blotade Corps besetzen Gegend vielmehr ein unvergeflich gesegnetes Andenken erworben, und bem preufischen Abler ber Ruhm einer. bie feinblichen Unterthanen beschützenden Macht erhalten worden ift. Bei den flattgefundenen Borpoften - Gefechten haben die Truppen burch Muth. Gifer und Ausbauer bewiesen, baf fie murbig gemefen maren. in ben Reiben ihrer tapfern preukischen Baffenbrüber bei Belle - Alliance ju ftreiten, und baf fie überall bie Gelegenheit ju größerer Auszeichnung, als vor Landau und Bitich ftattfinden fonnte, herrlich benutt haben murben.

Solche Truppen commandirt zu haben, bin ich ftolz und nur mit Schmerz werbe ich mich von ihnen trennen."

Am 8. November 1815 marschirte das Jäger-Detachement des Regiments, bestehend aus 2 Oberjägern und 38 Jägern, unter Commando des Premier-Lieutenants von Winterfeld nach Berlin, wosselbst es aufgelöset und in seine Heimath entlassen wurde.

Am 20. November 1815 ward in Paris der Friede abgeschlossen. Durch benselben ward Frankreich auf den Besitskand von 1790 zurückgeführt; ferner ward es dazu verpslichtet, 700 Millionen Franken Kriegs-Contribution an die Verbündeten zu zahlen; es mußte die geraubten Kunstsche wieder herausgeben und endlich 3 Jahre lang eine Besatung von 150,000 Mann Bundestruppen in seinen Grenzsestungen unterhalten.

Rapoleon begab sich unter englischen Schutz und ward auf die Insel St. Helena verbannt.

Bufolge Allerhöchfter Cabinets-Orbre vom 12. December 1815 wurde der bisherige Commandeur des Regiments, Oberst-Lieutenant von Quadt und Hüchtenbrock,\*) zum Commandeur des 2. Garde-Regiments zu Fuß und dagegen der Commandeur des 28. Infanterie-Regiments, Oberst-Lieutenant von Lebebur, zum Commandeur des 13. Infanterie-Regiments ernannt. Bis zur Ankunft des Letzteren, welche erst am 1. April 1816 erfolgte, übernahm der Oberst-Lieutenant von Roemig das einstweilige Commando des Regiments.

Das Regiment erhielt nunmehr ben Befehl, nach seiner neuen Sarnison Königsberg abzumarschiren; es verließ baher Mainz am 15. December 1815, marschirte über Franksurt, Grünberg, Eisenach, Merseburg, Wittenberg, Lübben, Landsberg an ber Warthe, Schneibemühl und Eulm, nach Pr. Holland, woselbst es am 7. Februar 1816 eintraf. Hier trennte sich bas 2. Bataillon vom Regiment und rückten von bemselben am 14. Februar die 5. und 6. Compagnie in Rößel und am 15. Februar die 7. und 8. Compagnie nehst Bataillonsstad in Rastendurg ein. Der Regimentsstad nehst dem 1. und Füstlier-Bataillon hatten den Marsch von Pr. Holland über Mühlhausen und Braunsberg sortgesett und waren am 14. Februar in Königsberg einzaetrossen.

Die Demobilmachung bes Regiments begann gleich nach bem Einrücken in die Garnisonen, und war vor Ende Februar 1816 vollsftändig bewerkstelligt.

Jählt man zusammen, welche Verluste das Regiment in der Kriegsperiode gehabt, welche Auszeichnungen es erworben, und an welchen Wasseichnungen es erworben, und an welchen Wasseichnungen, so ergibt sich, wenn der Zeitraum, in welchem sich die einzelnen Bataillone noch nicht im Regiments-Verbande besanden, mit berücksichtigt wird, Folgendes:

Bor bem Feinde geblieben ober an Bunden gestorben sind: 3 Officiere, 69 Unterofficiere und Gemeine.

Berwundet find: 14 Officiere, 409 Unterofficiere und Gemeine.

<sup>\*)</sup> Jett General - Major und Commandeur ber 6. Division.

An Belohnungen hat das Negiment erhalten: 2 eiserne Kreuze 1. Klasse, 70 eiserne Kreuze 2. Klasse, 83 Erbberechtigungen zum eisernen Kreuze 2. Klasse, 6 russische St. Georgen-Orben 5. Klasse, 103 Erbberechtigungen zum russischen St. Georgen-Orben 5. Klasse, 1 ichwedische Medaille, 3947 Kriegsdenkmünzen für Combattanten und 90 Kriegsdenkmünzen für Nichtcombattanten.

Das Regiment hat ben Gesechten von Lukkau, Königsborn und Dessau, dem Tressen bei Hagelsberg, den Belagerungen oder Blokaden von Stettin, Torgau, Wittenberg, Magdeburg und Landau beigewohnt und ist in den Schlachten von Groß-Beeren und Dennewit in der Reserve aufgestellt gewesen.

Es hat 3 Geschütze mit stürmender Sand erobert, und außerdem 1 Geschütz, 7 Pulverwagen und über 3000 Sewehre erbeutet, wobei sämmtliches Kriegsmaterial, welches in den eroberten Festungen voch gefunden wurde, nicht mit berechnet ist.

## Dritte Beriode.

Das Regiment im Friedenszustande. Marg 1816 bis Juni 1838.

Die Begebenheiten im Regimente mahrend bieser Periode find nicht von ber Art, daß fie sich zu einer zusammenhangenden Geschichtserzahlung eignen.

Für die preußische Armee hatten 1820 die Revolutionen in Spanien, Portugal, im Königreiche beiber Sicilien und Sardinien, und die Empörung Griechenlands im Jahre 1821 feine unmittelbaren Folgen; auch der Krieg Außlands gegen die Türkei in den Jahren 1828 und 1829, so wie die Eroberung Algiers durch die Franzosen im Jahre 1830 veränderten nichts in dem seit 1816 für Preußen bestehenden Friedenszustande.

Die französische Revolution im Juli 1830, die belgische im August 1830, der polnische Aufstand im Rovember 1830, nebst allen anderweitigen mehr oder minder bedeutenden Unruhen in deutschen und andern Staaten, veranlaßten zwar die Aufstellung preußischer Truppen an der niederländischen und polnischen Erenze, allein für das 13. Infanterie-Regiment hatten diese Begebenheiten keine anderen Folgen, als Beränderungen des Berpstegungs-Stats, vermehrte Ausbildung von Recruten, österen Sarnisonwechsel, und den Marsch zum Observations-Corps an der Maas.

Es wird baher basjenige, was für die Geschichte bes Regiments von Interesse ist, nachfolgend in einzelnen, sachlich geordneten Abschnitzten bargestellt werben.

## A. Rachweisung der Benennungen, welche das Regiment geführt, und des Truppen=Berbandes, worin sich dasselbe befunden hat.

Durch Allerhöchste Cabinets Drbre vom 5. Rovember 1816 erhielt das Regiment die Benennung: Erstes westfälisches Infanterie-Regiment Nro. 13; es wies sich jedoch bald daranf aus, daß diese Ordre misverstanden sei, und daß es heißen müsse: 13. Infanterie-Regiment (erstes westfälisches). Diese Provinzial-Benennung hörte laut Cabinets-Ordre vom 10. März 1823 auf und das Regiment heißt seitdem: Dreizehntes Infanterie-Regiment.

Seit dem am 14. Februar 1816 erfolgten Einrücken des Regiments in Königsberg gehörte dasselbe zur Truppen-Brigade in Königsberg und zum General-Commando von Preußen; als es im Juni 1817 nach Münster kam, stand es bei der Truppen-Brigade in Münster und beim 7. Armee-Corps oder General-Commando von Westsalen.

Im März 1818 wurden je zwei und zwei Armee-Corps zu einer Armee-Abtheilung vereinigt; das 7. Armee-Corps trat bemnach in die 4. Armee-Abtheilung.

Die bis bahin nach ihren Stabs-Quartieren benannten Truppen-Brigaben erhielten im September 1818 ben Namen: Divisionen und wurden numerirt; das Regiment gehörte bemnach zur Insanterie-Brigade der 13. Division; seit December 1819 wurden auch die Brigaden mit Nummern versehen, und das Regiment steht also seitdem bei der 13. Insanterie-Brigade, bei der 13. Division, beim 7. Armee-Corps und bei der 4. Armee-Abtheilung.

Vom November 1832 bis Januar 1833 ftand die 13. Infanterie-Brigade und also auch das Regiment beim Observations-Corps an der Maas (siehe ad G. Seite 55).

## B. Beranderungen bei den Abzeichen der Uniform des Regiments und bei deffen Baffen.

Bufolge Bestimmung vom Februar 1816 erhielt bas Regiment rothe Kragen, rothe Aufschläge, gelbe Aermelpatten, weiße Achselklappen und auf letteren die Nummer 13 von rother Schnur. Im März 1817 bekam das Regiment gelbe Achselksappen und im März 1818 hellblaue Achselksappen und weiße Aermelpatten; statt der letteren werden seit Mai 1835 rothe mit einem weißen Paspoile eingesaßte Aermelpatten getragen.

Im Juli 1817 wurden dem Regimente die dis dahin im Gebrauch gehabten englischen und französischen Gewehre abgenommen und dasselbe erhielt neue Gewehre neuspreußischer Art; im Januar 1818 wurde das Regiment mit neuen Säbeln neuspreußischer Art versehen.

## C. Beränderungen in der etatsmäßigen Stärle an Manuichaft.

Nach der im Februar 1816 geschehenen Demobilmachung wurde das Regiment im März 1816 auf den Verpstegungs-Stat von 69 Officieren, 148 Unterofficieren, 49 Spielleuten, 13 Chirurgen, 3 Büchsenmachern, 1320 Gemeinen gesett. Zur Kriegsreserve waren beurlaubt: 96 Unterofficiere, 12 Spielleute, 1392 Gemeine. Die Kriegsstärke betrug also 3017 Mann exclusive Officiere, Chirurgen und Büchsenmacher.

Vom Juli 1816 ab waren bei jeber Compagnie nur 10 Untersofficiere, 3 Spielleute und 87 Gemeine, und vom April 1817 ab 12 Unterofficiere, 4 Spielleute, 84 Gemeine, also 100 Mann in der Berspsegung; im November 1817 aber wurde das Regiment wieder auf den nämlichen Etat gesetzt wie im März 1816.

Im April 1818 wurde der Verpssegungs-Stat auf 69 Officiere, 148 Unterofficiere, 49 Spielleute, 13 Chirurgen, 3 Büchsenmacher, 1440 Gemeine festgestellt. Diese Stärke behielt das Regiment bis zum October 1830; es sanden jedoch zur Ersparung der Verpslegungskosten in den Wintermonaten Beurlaubungen flatt, wogegen dei Gelegenheit der Revüen vor Sr. Majestät dem Könige mehr als 1440 Gemeine bei den Fahnen verpslegt wurden.

Mit November 1830 kam bas Negiment auf ben Berpssegungssetat von 69 Officieren, 184 Unterofficieren, 61 Spielleuten, 13 Chirursgen, 3 Büchsenmachern, 1800 Gemeinen. Diese Stärke wurde jedoch in ben nächsten barauf folgenden zwei Jahren burch Einstellung von

Nebergähligen bedeutend überschritten, oder mitunter auch burch Beurlaubungen vermindert.

Vom November 1832 bis zum Januar 1833 hatte bas Regiment die Kriegsstärke von 69 Officieren, 244 Unterofficieren, 61 Spielleuten, 13 Chirurgen, 3 Büchsenmachern, 2712 Gemeinen; mit Februar 1833 kam es wieder auf die Stärke wie im November 1830, jedoch wurden während der Sommer-Monate so viel Gemeine ohne Gehalt beurlaubt, daß nur 1877 Mann in der Verpstegung blieben.

Seit November 1833 besteht die Verpstegungsstärke des Regiments. aus 69 Officieren, 184 Unterofficieren, 61 Spielleuten, 13 Chirurgen, 3 Büchsenmachern, 1332 Gemeinen; zur Reserve sind beurlaubt: 60 Unterofficiere und 1380 Gemeine, so daß die etatsmäßige Kriegsstärke des Regiments sich auf 3017 Mann beläuft.

Zum Regimente gehört seit April 1820 eine zur Aufnahme von Halb-Juvaliben bestimmte Garnison-Compagnie, welche etatsmäßig aus 3 Officieren, 10 Unterofficieren, 2 Spielleuten und 88 Gemeinen bestehen soll.

## D. Ramen der unmittelbaren Borgefetzten, unter deren Befehl bas Regiment gestanden hat.

#### n) Abtheilungs = Befehlshaber.

September 1830 bis Juni 1832: Sr. Königlichen Hoheit Pring Wilh elm von Preußen (Bruber Sr. Majestät bes Königs), Gouverneur ber westlichen Provinzen Rieberrhein und Westfalen.

März 1838: Sr. Königs. Hoheit Prinz Wilhelm von Preus hen (Sohn Sr. Majestät bes Königs), Inspecteur ber 4. Armee-Ubtheilung.

## b) Corps=Commandeure.

Februar 1816: General ber Infanterie Graf Billow von Dennewig; ftarb am 25. Februar 1816.

März 1816 bis zum Abmarsch bes Regiments von Königsberg im Mai 1817: General-Lieutenant von Borstell.

Juni 1817: General Lieutenant Freiherr von Thielmann; ward im April 1820 commandirender General bes 8. Armee Corps.

Mai 1820: General-Lieutenant von Horn; ftarb am 31. October 1829.

November 1829: General-Lieutenant Freiherr von Müffling; ward als General ber Infanterie im März 1838 Gouverneur von Berlin und Präsibent bes Staatsrathes.

Märg 1838: Beneral = Lieutenant von Bfuel.

c) Brigade= Chefs bis 1818, von ba ab Divifions= Commanbeure.

Februar 1816: General-Major von Zielinski; ftarb am 11. März 1817.

Juni 1817: General-Major von Lud'; ward als General-Lieutenant im October 1834 General "Inspecteur bes Militär "Erziehungsund Bilbungswesens.

November 1834: General-Major von Brangel; jest General-Lieutenant.

#### d) Brigabe-Commanbeure:

Februar 1816 bis zum Abmarsch bes Regiments von Königsberg im Mai 1817: General-Major von Below.

Januar 1826: General-Major von Hofmann; ward im December 1830 Commandeur ber 16. Division.

December 1830: Oberst von Schmalensee; ward als General-Major im März 1833 mit bem Character als General-Lieutenant verabschiebet.

März 1833: Oberst Freiherr von Quabt und Hüchtenbrock II.; ward als General-Major im November 1837 Inspecteur der Besatung der Bundesfestungen.

März 1838: Dberft von Grabowski.

#### e) Regiments = Commanbeure.

Februar 1816: Oberst-Lieutenant von Lebebur; ward 1819 Oberst und im März 1830 Commandeur ber 8. Landwehr-Brigade.\*)

März 1830: Oberst von Nagmer; ward im April 1836 zur Disposition gestellt.

Upril 1836: Dberft Freiherr von Björnftjerna.

<sup>\*,</sup> Bett General - Major und Commandant von Befel.

#### f) Bataillons-Commanbeure.

#### 1. Bataillon.

1816: Major von Kațeler.

1817: Major von Buffe.

1819: Major von Rozynski (interimistisch).

1820: Major von Boß.

1821: Major von Stegmansty.

1831: Major von Seelhorft.

#### 2. Bataillon.

1816: Dberft-Lieutenant von Roemig.

1821: Major von Rogynsti; jest Oberft-Lieutenant.

#### Füsilier = Bataillon.

1816: Dberft-Lieutenant von Rembow.

1819: Major von Buffe; ward 1832 Dberft-Lieutenant.

1834: Dberft-Lieutenant be Finance.

1836: Oberst-Lieutenant von Scheliha.

1838: Major Klein.

## E. Distocations = Nachweifung.

Das seit dem Februar 1816 in Nastenburg und Rößel garnisonirte 2. Batailson marschirte am 10. Juli 1816 von dort ab und traf am 14. Juli in Königsberg ein, woselbst es sich mit dem Negiment vereinigte.

Nachbem bas Regiment im November 1816 bem General-Commando von Westselen zugetheilt war, verließ es am 1. Mai 1817 Königsberg und marschirte über Wormbitt, Saatselh, Marienwerder, Mroczen, Schneibemühl, Landsberg an der Warthe, Cüstrin, Berlin, Tangermünde, Halberstadt, Hildesheim und Hameln dis nach Vieleselb, woselbst es am 21 Juni eintras. Hier trennten sich die Bataistone, um nach ihren neuen Garnisonen zu marschiren, und kamen am 25. Juni 1817 der Regimentsstad und das 1. Bataiston nach Münster, das 2. Bataiston am 26. Juni nach Soest und das Füsister-Vataiston am 30. Juni nach Wesel.

Gegen Enbe bes Jahres 1818 ward das 2. Bataillon nach Pasberborn und das Füsilier-Bataillon nach Soest verlegt; ersteres rückte am 16. November in Paderborn, das andere am 15. December 1818 in Soest ein.

Die im April 1820 bem Regimente zugetheilte Garnison-Compagnie erhielt Minben als Garnison angewiesen.

Im herbst 1820 ward die Distocation verändert, indem der Regimentsstad und zwei Bataillone in Münster und ein Bataillon in Wesel garnisoniren sollten. Das 2. und Füsitier-Bataillon verließen daher ihre bisherigen Standquartiere und kam ersteres am 16. December nach Münster, das Füsilier-Bataillon aber am 14. September nach Wesel.

Das 2. Bataillon bezog, weil die Mannschaft von einer contagiösen Augenkrankheit befallen war, vom 11. Juli bis 28. September 1824 Cantonirungs-Quartiere in Telgte und Umgegend.

Begen nothwendiger Berstärkung der Garnison von Jülich wurde das 1. Bataillon auf 6 Monate dasin commandirt. Dasselbe marsschitte am 24. Juni von Münster ab und kehrte erst am 5. Januar 1828 wieder zurück.

Begen Verlegung des 17. Infanterie Regiments von Wesel nach Cöln mußten im September 1830 der Regimentsstad und die in Münster garnisonirenden beiden Bataillone nach Wesel abrücken, woselbst sie am 14. September 1830 eintrasen; jedoch kehrten sie balb darauf, nämlich am 3. October 1830 nach Münster zurück. Als indessen im November abermals eine Verstärkung der Garnison von Wesel nothwendig wurde, mußte das 2. Bataillon wiederum dorthin abrücken. Es kam am 8. November 1830 in Wesel an und verblieb daselbst über ein Jahr lang, worauf es am 3. December 1831 wieder in Wünster eintras.

In der Zeit vom November 1832 bis Januar 1833, wo das Regiment zum Observations-Corps an der Maas gehörte, cantonirte dasselbe in und dei Ereseld. (Siehe ad G. Seite 56.)

Das-Füsilier-Bataillon ward gleich darauf nach Warendorf und Umgegend verlegt, es marschirte-am 27. Januar von Wesel ab und rückte am 31. Januar 1833 in Warendorf ein. Jedoch schon am 11. Juni kam die 11. und 12. Compagnie und am 10. Juli die 9. und 10. Compagnie nach Münster, so daß nunmehr das ganze Regiment in Münster vereinigt war.

Dies Berhältniß bestand bis zum Gerbste 1836, zu welcher Zeit bem Füsilier-Bataillon Wesel als Garnison angewiesen wurde. Das Bataillon tras baselbst am 8. October 1836 ein.

Somit stehen jest ber Regimentsstab, bas 1. und 2. Bataillon in Münster, bas Füsilier-Bataillon in Wesel und die Garnison-Compagnie in Minden.

## F. Dieuftübungen.

#### 1816.

Am 10. Juli exercirte bie Königsberger Garnison vor Sr. Königslichen Hoheit bem Kronprinzen ber Nieberlande.

Bahrend ber Monate August und September wurde bei Königsberg in ber Brigade exercirt und manöverirt.

#### 1817.

Am 18. August hatte das Füsilier-Bataillon in Wefel und am 20. August das 1. Bataillon in Münster große Parade vor Sr. Königlichen Hoheit dem Kronprinzen.

Bom 8. bis 18. September Brigabe-Uebung bei Münster, bei welcher Gelegenheit bas Regiment zum erstenmale so glücklich war, am 15. September von Sr. Majestät bem Könige besichtigt zu werben.

#### 1818.

Bom 15. Mai bis 1. Juni und vom 28. August bis 10. September gemeinschaftliches Exerciren bes 1. und 2. Bataillons in Münster.

#### 1819.

Bom 15. bis ultimo Mai Regiments-Crerciren bei Paberborn und bennächst bis zum 27. Juni Divisions-Uebung bei Camen, während welcher am 21. und 22. Juni Se. Königliche Hoheit der Prinz Wilhelm (Sohn Sr. Majestät des Königs) die Division inspicirte.

#### 1820.

Bom 27. Mai bis 7. Juni Negiments-Uebung bei Münfter, alsbann bis zum 24. Juni Divisions-Uebung bei Lippstabt. Bom 16. bis 30. September Divisions-Gerbst-Manover bei Munster, woran bas Füstlier-Bataillon jedoch nicht Theil nahm.

#### 1821.

Vom 22. bis ultimo Juni Regiments-Sperciren bei Münster, bemnächst bis zum 12. Juli Brigabe- und Divisions-Grerciren baselbst, wobei am 11. Juli Se. Majestät ber König die Division zu besichtigen geruhten.

Am 6. October paradirte bie Garnison von Münster vor Sr. Majestät bem Könige von Großbritannien Georg IV. und

#### 1822

am 21. Juni vor Sr. Königlichen Hoheit bem Kronprinzen Oscar von Schweben.

Bom 11. bis 19. August Regiments-Exerciren bei Münster und ebenbaselbst bis zum 24. August Brigade-Exerciren. Demnächst bis zum 3. September Exerciren ber vereinigten Infanterie bei Erefeld und ebenbaselbst bis zum 9. September Divisions-Exerciren und bis zum 26. Corps-Exerciren und Feldmanöver, wobei am 19. September das Corps große Barabe vor Sr. Königl. Hoheit dem Brinzen Carl hatte.

#### 1823.

Bom 10. bis 17. August Regiments-Crerciren bei Münster, bemnächst ebenbaselbst bis jum 21. August Brigade-Exerciren und bis jum 31. August Divisions-Uebung.

#### 1824.

Bom 11. bis 19. August Regiments-Exerciren bei Münfter, ebenbaselbst bis zum 25. August Brigade-Exerciren und bis zum 5. September Divisions-Uebung. Das 2. Bataillon nahm an allen biesen Uebungen nicht Theil, weil bessen Mannschaft von ber contagiösen Augenkrankheit befallen war.

#### 1825.

Bom 28. Juli bis 10. August Regiments-Exerciren bei Münster, bemnächst bis zum 16. August Brigabe-Exerciren bei Wiebenbrück, alsdann bis zum 28. August Exerciren der vereinigten Infanterie bei Lippstadt und ebendaselbst bis zum 8. September Divisions- und CorpsExerciren. Am 7. und 8. September hatte bas Armee - Corps große Barabe und Exerciren vor Sr. Majestät bem Könige.

#### 1826.

Bom 30. Juli bis 8. August Regiments - Exerciren bei Münster, bemnächst bis zum 21. August Brigade-Exerciren und bis zum 6. September Divisions-Uebung bei Minden.

#### 1827.

Bom 1. bis 10. August Regiments-Exerciren, bis zum 18. August Brigade-Exerciren und bis zum 30. August Divisions-Exerciren bei Münster, an welchen Uebungen jeboch das nach Jülich commandirte 1. Bataillon keinen Theil nahm.

#### 1828.

Vom 28. Juli bis 6. August Regiments-Uebung bei Münster, bemnächst bis zum 19. August Brigade-Ererciren bei Minben und ebendaselbst bis zum 4. September Divisions-Uebung. Nach Beendigung ber legtern eine achttägige besonbere Felbbienst-Uebung in ber Gegend zwischen Minben und Bieleselb.

#### 1829.

Bom 10. bis 18. September besondere Feldbienst Uebung in ber Gegend von Tecklenburg, an welcher jedoch das Füstlier-Bataillon nicht Theil nahm.

## 1830.

Bom 26. Juli bis 9. August Regiments-Exerciren bei Münster, bemnächst vom 12. August bis 3. September Brigades, Divisions und Corps-Uebung bei Lippstabt, wobei bas Regiment sich vom 12. bis 23. August in einem Zeltlager befand. Am 1. September hatte die Insanterie große Parade vor Sr. Königl. Hoheit dem Prinzen Wilshelm (Sohn Sr. Majestät des Königs) und am 3. September exercirte das Regiment vor Höchstemselben.

#### 1831.

Am 21. Mai hatte die Garnison von Münster große Parade vor Sr. Königl. Hoheit dem Brinzen Wilhelm (Bruder Gr. Majestät des Königs). Bom 1. bis 11. October besondere Felbdienst : Uebung zwischen Borten und Coesfeld.

#### 1832.

Bom 8. bis 17. Angust Regiments-liebung bei Münster und ebenbaselbst bis zum 25. August Brigade-Crerciren und bis zum 6. September Divisions-liebung. Bom 8. bis 18. September besondere Felbbienstelbung in ber Gegend von Tecklenburg.

#### 1833.

Bom 17. bis 27. August Regiments-Exerciren bei Münster, bemnächst ebenbaselbst bis zum 4. September Brigade-Uebung und bis zum 16. September Divisions-Uebung. Bom 18. bis 25. September besonbere Feldbienst-Uebung in der Gegend bei Halle.

Um 5. October hatte die Garnison von Münfter große Parade vor Sr. Königl. Sobeit dem Kronprinzen.

#### 1834.

Vom 6. bis 20. August Regiments-Exerciren bei Münster, bemnächst auf bem Strönfelbe bei Metelen bis 30. August Brigade-Exerciren und bis 9. September Divisions-Uebung. Vom 12. bis 22. September besondere Feldbienst-Uebung in der Gegend von Jebenbüren.

#### 1835.

Bom 14. bis 19. August Regiments Grerciren bei Münfter und ebenbaselbst bis zum 29. August Brigade Uebung, bennachst bis zum 18. September Divisions-Uebung bei Schermbeck.

### 1836.

Bom 15. bis 28. August Regiments : Uebung bei Munster, bemnächst bis zum 5. September Brigabe - Exerciren bei Salzsotten und ebenbaselbst bis zum 24. September Divisions - Uebung und Corps-Manöver, wobei am 19., 20. und 21. bas Corps von Sr. Königlichen Hobeit bem Kronprinzen inspicirt wurde.

#### 1837.

Bom 30. Juli bis 6. August Regiments-Exerciren bei Münster, bemnächst beenbaselbst bis jum 14. August Brigade-Exerciren und bis jum 27. August Divisions-liebung.

## G. Das Regiment beim Objervations : Corps an der Maas.

Die Unterhanblungen zwischen dem Königreiche der Niederlande und dem im Jahre 1831 constituirten Königreiche Belgien hatten zu keinem befriedigenden Resultate gesührt. Eine französische Heeres-Abtheilung unter dem Marschall Gerard rücke in Belgien ein, um die von den Holländern noch besetzte Citadelle von Antwerpen für die Belgier zu erobern, so wenig auch Preußen und Nußland zu derartigen Zwangsmaßregeln ihre Zustimmung geben wollten. Das Einrücken der Franzosen in Belgien gab Veranlassung, daß mittelst Allerhöchster Cabinets-Ordre vom 3. November 1832 die Zusammenziehung eines preußischen Observations-Corps an der Maas besohlen wurde.

Dasselbe bestand, unter dem Besehl des commandirenden Generals, General der Insanterie Freiherrn von Müffling, auß: 17 Batails lonen Insanterie, 2 Schüken-Abtheilungen, 16 Escadronen Cavallerie, 3 spfündigen Fußbatterien, 2 12pfündigen Batterien, 1 7pfündigen Hauterie, 3 reitenden Batterien, 2 Munitions-Colonnen und Kionnier-Abtheilung. Die Stärke war: 18,102 Mann Insanterie und Schüken, 2408 Mann Cavallerie, 1303 Mann Artillerie, 452 Mann Pionniere, 493 Trainsoldaten, überhaupt 22,758 Mann und 68 Stück Geschütz.

Bon ben Linien-Truppen bes 7. Armee-Corps blieb bas 4. Cüraffier-Negiment in seinen Sarnisonen zur Disposition zurück; der General-Lieutenant von Luck, Commandeur ber 13. Division, übernahm
in Münster die Geschäfte bes General-Commandos im Bezirke bes
7. Armee-Corps.

Die obenerwähnte Allerhöchste Cabinets-Ordre vom 3. November traf am 6. in Münster ein und schon 8 Tage darauf, nämlich am 15. November, war das Regiment auf den Kriegs-Etat gebracht und marschirte, vollständig ausgerüstet, aus seinen Sarnisonen ab. Die Stärfe des Regiments war: 69 Officiere, 244 Unterossiciere, 61 Spieleleute, 13 Chirurgen, 3 Büchsenmacher, 2712 Semeine. Bon den Officieren waren 11 zu dem ebenfalls erst in diesen Tagen neu sormirten Ersat-Bataillon commandirt.

Das Ersat- Bataillon, welches in Münster verblieb, so wie auch bie in Minben stehende Garnison-Compagnie traten aus dem Berbande bes Regiments und unter die Befehle des General-Commandos.

Das Observations-Corps cantonirte in zwei Linien, von Gelbern bis Nachen sich erstreckend; die Cantonirungs-Quartiere des Regiments, welche das 1. Bataillon mit dem Regimentsstade am 21. November in und bei Erefeld, das 2. Bataillon am nämlichen Tage in Uerdingen und Umgegend, das Füstlier-Bataillon aber schon am 18. November in Meurs und Umgegend, bezogen hatten, besanden sich in der zweiten Linie. Das Hauptquartier so wie auch das Stadsquartier der 13. Insanterie-Brigade waren in Erefeld.

Das Regiment fand in ben Cantonirungs-Quartieren bie freundlichste Aufnahme; man kam ben Soldaten mit wahrer Herzlichkeit entgegen und dies versehlte benn auch keinesweges, auf die Mannschaft einen günstigen Sindruck ju machen.

Nachem am 23. December 1832 die Sitadelle von Antwerpen an die Franzosen übergeben war, und gleich darauf das Belagerungss-Corps den Rückzug nach Frankreich angetreten hatte, wurde durch Allershöchste Cabinets-Ordre vom 10. Januar 1833 die Auslösung des Obsersvations-Corps befohlen.

Der commandirende General erließ bemgufolge unterm 16. Januar ben nachstehenden

## Tages = Befehl.

"Das Observations-Corps ist aufgelöset. Wir verlassen bas linke Rheinuser mit Achtung für seine Bewohner.

Sie sind ber Ordnung und ben Gesehen ergeben, wie wir; sie vertrauen der Beisheit unsers Königs in Gehorsam und treuer Anhänglichkeit, wie wir. Uns knüpfen gemeinsame Bande.

Unter Gleichgefinnten läßt die Gaftfreunbschaft angenehme Erinnerungen zurud, und der Dank ist kein leeres Wort.

Unsere Landsseute erkannten Guer Bestreben, ihnen die Last der Sinquartierung zu erleichtern, und daß Ihr Gure Ehre in die Erfüllung Gurer Pflichten seht.

Ihr habt mein Bertrauen gerechtfertigt; fahret fort als echte Solbaten in biesem rühmlichen Benehmen, und es wird jederzeit mein höchster Stolz sein, an Eurer Spike zu stehen.

von Müffling."

Die bisherigen Cantonirungen wurden benmächft vom 1. Bataillon am 24. Januar, vom 2. Bataillon am 22. Januar und vom Füstlier-Bataillon am 19. Januar verlassen und rückten das Füstlier-Bataillon am nämlichen Tage in Wesel, das 2. Bataillon am 28. und das 1. Bataillon am 29. Januar in Münster ein.

Die Garnison-Compagnie trat mit bem 31. Januar wieder in ben Berband des Negiments und das Negiment in das frühere Berhältniß zur 13. Division.

Das Ersah-Bataillon ward am 30. Januar aufgelöst. In Betreff bieses Bataillons ist zu bemerken, daß dasselbe aus 3 Compagnieen bestand und etatsmäßig 20 Officiere, 81 Unterofficiere, 17 Spielleute, 3 Chirurgen, 1 Büchseumacher und 904 Gemeine stark sein sollte. Der Commandeur des Bataillons, Capitan Dobrowolski, sowie 2 Capitans und 8 Seconde-Lieutenants, welche beim Bataillon Dienste thaten, waren dom Regimente dortsin commandirt; außerdem waren zwei bereits früher vom Regimente verabschiedete Officiere wieder zum Dienst beim Ersah-Bataillon eingetreten.

# H. Belohnungen, welche das Regiment erworben hat, und Belohnungen, welche demfelben zu Theil geworden find.

- a. Durch Allerhöchste Cabinets Drdre vom 25. December 1816 ließen Se. Majestät der König der Armee bekannt machen, daß die im Befreiungskriege eroberten Siegeszeichen in der Garnisonkirche zu Potsbam feierlich aufgestellt, und daß alle Truppentheile der Armee bei dieser Feierlichkeit durch Männer aus dem Garde- und Grenadier-Corps vertreten worden seien.
- b. Bereits unterm 5. Mai 1813, hatten Se. Majestät der König befohlen: daß für die im damaligen Feldzuge, auf dem Bette der Ehre gefallenen Krieger Gedächtnißtaseln errichtet und in den Garnison-Kirchen aufgestellt werden sollten. Späterhin war dieser Befehl dahin erläutert

worden, daß auf die Gedächtnißtafeln nicht nur die Namen der gebliebenen Krieger eingetragen, sondern daß darauf auch alle Inhaber des eisernen Kreuzes verzeichnet werden sollten, sowie daß von den gebliebenen Kriegern nur diesenigen zur Aufzeichnung auf die Gedächtnißtafel gelangen sollten, welche, wenn sie am Leben geblieben wären, zum Besit des eisernen Kreuzes vorgeschlagen worden sein würden.

In Gemäßheit dieses Allerhöchsten Befehls wurde am 17. September 1817 die Gedächtnistafel des Regiments in der evangelischen Kirche zu Münster aufgestellt und diese Ceremonie mit Gottesdienst und großer Parade geseiert. Zusolge Bestimmung vom 17. Juli 1828 mußten nachträglich auch diesenigen Inhaber des eisernen Kreuzes auf die Gedächtnistasel geschrieben werden, welche durch Erbrecht in den Besit besselben gelangten.

c. Schon im Jahre 1815 hatten Se. Majestät der König verfügt, daß für jedes Geschütz, welches während der letzten Feldzüge in offener Feldzüget oder im Gesecht, während seines Gebrauchs und bei seinblicher Gegenwehr mit stürmender Hand dem Feinde abgenommen worden, den betreffenden Truppentheilen eine Gratisication von 50 Ducaten gezahlt werden solle. Mit Prüfung der desfallsigen Ansprüche waren zwei Jahre hingegangen, und es war nunmehr für das 13. Insanterie-Regiment sestgesellt: daß nur das im Treffen bei Hand gesöberg am 27. August 1813 vom Füsilier-Bataillon eroberte 1 Kanon (siehe S. 27) und die vom 4. Bataillon daselbst genommenen 2 Kanonen (siehe S. 26) als wirklich erobertes Geschütz zu betrachten seien, die vom 2. Bataillon abgelieserte 1 Hands (siehe S. 24) jedoch nicht als mit stürmender Hand genommen, sondern nur als erbeutet angesiehen werden könnte.

In Bezug auf diese Angelegenheit geruhten Se. Majestät der König bei Allerhöchst Ihrer Anwesenheit in Münster durch Cabinets-Ordre vom 14. September 1817 zu befehlen, daß dem Regimente für drei eroberte Geschütze à 50 Ducaten oder 150 Thlr., überhaupt 450 Thlr. ausgezahlt und zu irgend einer dauernden Stiftung zedenfalls so benutt werden sollten, daß der Betrag dem Regimente bleibend zu Gute kame und dasselbe auf diese Weise sich selbst ein ewiges Denkmal seines Helbenmuthes gründe.

Bon biesem Gelbe wurde bennach späterhin die Hälfte ober 225 Thlr. zur Gründung einer Negiments-Bibliothef verwendet; die übrigen 225 Thlr. blieben unter dem Namen: "Kanonen-Fond" affervirt und wurden am 1. Januar 1826 verzinslich angelegt. Dieser lettere Fond ist dadurch, daß seitdem die Zinsen stets zum Capital geschlagen worden und nur 20 Thlr. an Unterstützungsgelbern verausgabt sind, auf 394 Thlr. 10 Sgr. 8 Pf. angewachsen.

Die Regiments - Bibliothek ist seit bem Jahre 1817 burch freiwillige Beiträge bes Officier - Corps erhalten und vergrößert worden; sie enthält gegenwärtig 725 Werke in 1644 Bänben.

- d. Unterm 19. September 1818 erließen Se. Majestät ber König einen Anfruf an die Baterlands-Vertheibiger der Jahre 1813, 1814 und 1815, worin dieselben benachrichtigt wurden, daß an diesem Tage bei Berlin der Grundstein zu einem Kriegsbenkmal gelegt worden sei. Am 30. März 1821 wurde das fertige Denkmal eingeweiht und daß solches geschehen, durch eine Allerhöchste Cabinets-Ordre von diesem Tage der Armee bekannt gemacht.
- e. Durch Allerhöchste Cabinets-Orbre vom 18. Januar 1824 erhielt ber Seconde-Lieutenant Freiherr von Innh- und Anyphausen ben Johanniterorben.
- f. Bon ben burch Allerhöchste Cabinets-Orbre vom 18. Juni 1825 für gewisse Dienstjahre gestisteten Decorationen sind jeht im Negimente vorhanden: 13 Kreuze, 1 Dienstauszeichnung 1. Klasse, 10 2. Klasse und 74 3. Klasse, und in der Garnison-Compagnie 2 Dienstauszeichnungs-Kreuze, 31 Dienstauszeichnungen 1. Klasse, 18 2. Klasse und 23 3. Klasse.
- g. Unterm 8. September 1825 erhielt der Regiments-Commandeur Oberst von Ledebur als Beweis der Allerhöchsten Zufriedenheit mit dem Zustande des Regiments zur Zeit der Revue dei Lippstadt den rothen Ablerorden 3. Klasse.
- h. Am 18. Januar 1827 erhielt ber Unterofficier Grau von ber Garnison-Compagnie für die Rettung eines in die Weser gefallenen Schiffers bas allgemeine Ehrenzeichen.
- i. Aus Anlaß ber Allerhöchsten Zufriebenheit: mit bem Zuftanbe bes Regiments bei ber im Jahre 1830 abgehaltenen Revue bestätigten

- Se. Majestät ber König mittelft Allerhöchster Cabinets Orbre vom 21. November 1830 ben interimistischen Regiments-Commandeur Oberst von Nahmer zum wirklichen Regiments-Commandeur.
- k. Durch Allerhöchste Cabinets Orbre vom 20. März 1832 erhielt ber Premier-Lieutenant von Lieben au ben rothen Ablerorben 4. Klasse; bas allgemeine Ehrenzeichen empfingen ber Feldwebel Sagorsky der 5. Compagnie, der Unterossichen Pörschte ber 5. Compagnie und Unterssssichen Pietsch der 10. Compagnie. Sie sollten nach den Worten der Allerhöchsten Cabinets-Ordre: "diese Auszeichnung für alle ihre Came-"raden tragen, welche in einer Zeit fortwährender Aufregung und "Spannung und unter den schwerischen Umständen, den erforderlich "gewordenen Diensten mit bereitwilligem Gifer nachgekommen waren, "und den guten Geist bethätigt hatten, der sie beseelte."
- 1. Als Anerkennung für die zweckmäßige Führung des Ersats-Bataillons erhielt der Capitan Dobrowolski mittelst Allerhöchster Cabinets-Ordre vom 18. Januar 1835 den rothen Ablerorden 4. Klasse (siehe S. 57).
- m. Am 11. Februar 1833 hatte ein vom Füstlier-Bataillon in Fredenhorst stehenbes Detachement Gelegenheit, sich durch wesentliche Hülfsleistung bei Aufräumung der Trümmer eines eingestürzten Hauses, unter welchen mehrere Menschen verschüttet waren, auszuzeichnen. Die Regierung zu Münster machte solches in ihrem Amtsblatt vom 8. März 1830 öffentlich bekannt und wurde dabei des Lieutenants von Beaus fort und des Unterofficiers Korbgeweid besonders rühmend erwähnt.
- n. Wegen bes guten Zustandes, durch welchen das Regiment sich während der Revue bei Salzsotten bemerkbar gemacht hatte, geruhten Se. Majestät der König, durch Allerhöchste Cabinets Drobre vom 17. October 1836 den interimistischen Regiments Commandeur, Oberst Freiherrn von Björnstjerna, zum wirklichen Regiments Commandeur zu bestätigen.
- o. Am 11. December 1837 hatten bie in Munfter garnisonirenben Bataillone bes Regiments Gelegenheit, sich burch ihre Dienstleistung bie Allerhöchste Zufriedenheit Sr. Majestat bes Königs zu erwerben. Die Veranlassung war folgende:

Schon feit mehreren Tagen waren in Munfter Berfuche gemacht

worben, eine auf bem Domhofe baselbft ftehenbe holgerne Bube, in welcher früher eine Menagerie aufgestellt gewesen, und welche bemnächst als Exercirhaus benutt worben war, zu beschäbigen, weshalb benn auch zur Nachtzeit Wachen por biefelbe gestellt murben. 11. December Abends gegen 7 Uhr marb in ber Rabe biefer Bube ein junger Menich, ber fich ungebührlich gegen einen Bolizei = Officianten benommen, verhaftet, und nach bem hinter ber Sauptwache liegenden Bolizei - Gefängniß gebracht. Mehrere feiner Kameraben folgten ihm und fo entstand vor ber Sauptwache ein Rusammenlauf von Menschen, ben ber machthabenbe Officier, Lieutenant Schröer, nach fruchtlosen Aufforderungen, fich gurudguziehen, burch bie Bachtmannichaft hinwegtreiben lieft. Die Rachricht von biefem Greigniffe und bas Gerücht, es feien babei einige Leute verwundet worben, verbreitete fich alsbalb in ber Stadt und jog eine Menge Neugierige auf ben Marktplat und por bie Sauptmache. Lettere mar mittlerweile burch bie 5. und 6. Compagnie verstärkt worden; ba bemobnerachtet aber ber Auflauf fich nicht gerftreuete, fo mußten auch die übrigen Compagnieen bes Regiments fich borthin begeben, um ben Blat ju faubern. Diefes wollte jeboch trot ben nach ben bestehenden Boridriften zu wiederholten Malen unter Trommelichlag geschehenen Aufforderungen nicht gelingen, vielmehr murben bie Compagnieen von ber ftets machsenben Bolksmenge burch Geschrei und felbst bier und ba thatlich, namentlich burch Steinwurfe, insultirt.

Unter diesen Umständen sah sich der Divisions-Commandeur, General-Major von Brangel, welcher in Abwesenheit des zum Staatsrathe nach Berlin berufenen commandirenden Generals der älteste Ofsicier in der Garnison war, genöthigt, zu ernstlicheren Maßregeln zu schreiten. Gegen 8½ Uhr erhielt eine Abtheilung von 50 Jusaren der 3. Escadron des 11. Husaren-Regiments den Besehl, einzuschreiten, und so gelang es alsdald, den Markt und die anstoßenden Straßen von den dort versammelten Bolkshausen zu fäubern, wodei Mehrere Siedwunden erhielten, Andere niedergeritten wurden, und es denn nicht sehlen konnte, daß auch manche Personen, die ohne böse Absicht sich auf dem Plaze befanden, zu Schaden kamen. Gegen 10 Uhr war die gestörte öffentliche Ause hergestellt und die verschiedenen Truppentheile rückten wieder in ihre Kasernen.

In Folge der über diese Creignisse ergangenen Berichte geruhten Se. Majestät der König durch Allerhöchste Cabinets-Ordre vom 19. December 1837 unter andern Nachstehendes an den commandirenden General zu erlassen:

"Es gereicht Mir zur besondern Genugthuung, zu ersahren, wie die Truppen und ihre Führer ihre Pflichten vollständig erfüllt haben. Ich beauftrage Sie, den betreffenden Truppentheilen und ihren Officieren Meine Zufriedenheit über ihr Berhalten und den guten militärischen Geist zu erkennen zu geben, an dem Ich nie gezweiselt habe, und den Ich zu fest begründet halte, um ungeachtet böswilliger Einwirkungen nicht auch ferner auf ihn vertrauen zu dürfen."

- p. Mittelst Allerhöchster Cabinets Drbre vom 8. Januar 1838 erhielt der Regiments Commandeur Oberst von Björnstjerna als. Anerkennung seiner Berdienste und zum Beweise des Allerhöchsten Wohlwollens den rothen Ablerorden 4. Klasse.
- q. In Folge der Belohnungs-Borschläge der 13. Division wurde unterm 18. Januar 1838 dem Unterofficier Wentführ der 3. Compagnie das Allgemeine Ehrenzeichen verliehen. Derselbe ist der älteste Soldat im Regimente und darin der einzige in den Chargen vom Feldwebel abwärts, welcher den Befreiungskrieg mitgemacht hat und die Kriegs-Denkmünze für  $18^{13}/_{14}$  besitzt. Er trat während der Belagerung von Stettin als Freiwilliger in die 1. Compagnie des 1. Bataillons, hat am 15. April 1813 zur Fahne geschworen, ist am 20. August 1814 zum Unterofsicier, am 19. Juni 1821 zum Sergeanten besörbert, und steht gegenwärtig als ältester Sergeant dei der 3. Compagnie.
- r. Durch Allerhöchste Cabinets-Ordres vom 31. December 1834, 1. October 1835, 13. December 1837 und 10. April 1838 wurde allen zum eisernen Kreuz 2. Klasse und zum Anssischen St. Georgenskreuz 5. Klasse Erbberechtigten aus den Feldzügen 1813 und 1814 die Anlegung des Ordens selbst gestattet; denen aus dem Feldzuge 1815 sollte solches zum 7. Juli 1839 gestattet sein. Da nun deim Regimente nur in den Jahren 1813 und 1814 derartige Erbberechtigungen erworden worden sind, so müßten sämmtliche noch lebende Erbberechtigte sich bereits im wirklichen Besitz der Orden besinden. Die Ermittelung ihres gegenwärtigen Ausenthalts ist indessen mit so vielen

Beitläufigkeiten verknüpft gewesen, daß bis jest die Berleihung ber Decoration noch nicht vollständig hat erfolgen können.

s. Bei allen Revnen, benen laut Abschnitt F. bas Regiment beigewohnt hat, und bie vor Er. Majestät bem Könige ober vor ben Prinzen bes Königlichen Hauses stattgefunden haben, sind die Leistungen bes Regiments stets beifällig anerkannt worden, und ist solches auch jedesmal ber Mannichaft burch ertheilte Nevne-Geschenke Allergnäbigst zu erkennen gegeben.

## I. Radrichten über das Officier=Corps.

(Ertlärung einiger vorkommenden Abkürzungen: A 4.: Rother Abler Droen 4ter Klasse. — E. R. 2.: Giernes Kreiz 2ter Klasse. — F.: Johanniter-Orden. — D. R.: Dienstauszeichnungs-Kreuz. — M. E.: Militär - Ehrenzeichen 2ter Klasse. — F. B. 2., 3.: Dienstauszeichnung 2ter, 3ter Klasse. — R. A. 3.: Russischer St. Annen-Orden 3ter Klasse. — R. G. 5.: Russisches St. Georgen-Kreuz 5ter Klasse. — S. S. 3.: Schwedischer Schwert-Orden, Rittertreuz.)

## Rangliste

#### ber Officiere bes 13. Infanterie = Regiments

Regimentirte Officiere.

1 Commandeur Major von Langen (E. R. 2.)

für Juli 1813.

2 Major v. Zielinsti

3 " v. Lemde 4 " v. Roemig 5 " v. Redow 6 " v. Rembow 7 Capitän v. Katzeler

8 " v. Greiffenberg 9 " v. Gaebede

10 , von der Boed

11 " v. Buffe

12 " v. Binterfeld

für Juli 1838.

## Regimentirte Officiere.

1 Commandeur Oberft Freiherr von Biornfierna (M. 4., E. R. 2., D. R., R. N. 3., S. S. 3.)

2 Dberft-Lieutenant von Rozonsti (E. R. 2., D. R.)

3 Major Rlein (D. R.)

4 " v. Geelhorft (D. R.)

5 " hoeft (E. R. 2., D. R.)

6 Capitan Bord I. (E. R. 2., D. R.)

7 ,, v. Gontard (E. R. 2, D. R.)

8 " Schroetter (D. R.)

9 ,, Better (D. R.)

10 ,, v. Langen (D. R.)

11 , Dijchte

12 , Boelmabn (D. R.)

| 13. | Cavitan Oft                       | n v. Saden      | 1 13 | Capitan v. Li                           | bentbal             |  |
|-----|-----------------------------------|-----------------|------|-----------------------------------------|---------------------|--|
| 14  |                                   |                 |      | 14 " Setel (D. R.)                      |                     |  |
| 15  | 15 w 00 a w a t a w 2 1 1         |                 |      | 90                                      | đ II. (D. K.)       |  |
|     | 16 Premier-Lieut. v. Onherrn (3.) |                 |      |                                         | iebenan (A. 4.)     |  |
| 17  |                                   | v. Frandenberg  | 16   |                                         | Boed (a. 1.)        |  |
| 18  | "                                 | v. Rahlben      | 1    | ,,                                      | . Frhr. v. Bieting= |  |
|     | "                                 | b. Raytven      | 10   | premier-eient                           | hoff gen. Scheel    |  |
| 19  |                                   | Gust . Walter   | 19   |                                         |                     |  |
| 20  | "                                 | Graf v. Brühl   | 20   | "                                       | Mittwebe            |  |
| 21  | "                                 | v. Mitlaff      | 21   | "                                       | v. Rehbinber        |  |
|     | å" o:                             | v. Bülow        | 1    | "                                       | Steinau             |  |
|     | Seconde-Lient                     | . v. Dieride    | 22   | "                                       | Raiser              |  |
| 23  | "                                 | v. Rleift       | 23   | "                                       | von ber Lippe       |  |
| 24  | "                                 | v. Dorengowsti  | 24   | "                                       | v. Winning          |  |
| 25  | "                                 | v. Genfo        | 25   | ***                                     | v. Nimptsch         |  |
| 26  | "                                 | v. Eide         | 26   | "                                       | v. Schachtmener     |  |
| 27  | "                                 | v. Menfel       | 27   | "                                       | v. Men              |  |
| 28  | "                                 | v. Criegnit     | 28   | "                                       | v. Estorff          |  |
| 29  | "                                 | v. Winterfeld   | 29   | "                                       | Schumann            |  |
| 30  | **                                | v. Lewinsti     |      | Seconde-Lient.                          |                     |  |
| 31  | "                                 | Eggert          | 31   | " "                                     | Singer              |  |
| 32  | "                                 | S ch mi b t     | 32   | ,,                                      | v. Broefide         |  |
| 33  | "                                 | Demanget        | 33   | ,,                                      | v. Hanneten         |  |
| 34  | "                                 | v. Hülfen       | 34   | "                                       | v. Roemig           |  |
| 35  | "                                 | Borđ            | 35   | "                                       | v. Schele           |  |
| 36  | "                                 | Dittte          | 36   | "                                       | v. Cranach          |  |
| 37  | ,,                                | von ber lochau  | 37   | "                                       | v. Hohnhorft        |  |
| 38  | "                                 | Lippe           | 38   | "                                       | Beligans            |  |
| 39  | "                                 | Dobrowolsti     | 39   | "                                       | v. Seebach          |  |
| 40  | ,,                                | Singer          | 40   | ,,                                      | v. Bietersheim      |  |
| 41  | ,,                                | Lindemann .     | 41   | ,,                                      | v. Rettler I.       |  |
| 42  | ,,                                | v. Lehwald I.   | 42   | "                                       | Schroer             |  |
| 43  | ,,                                | v. Krottenaurer | 43   | "                                       | v. Goet             |  |
| 44  | ,,                                | v. Chrenfelb    | 44   | ,,                                      | v. Zimmermann       |  |
| 45  | ,,                                | Bogel           | 45   | "                                       | v. Lemte            |  |
| 46  | ,,                                | Rraufe I.       | 46   | ,,                                      | v. Runitty          |  |
| 47  | ,,                                | Ruraisti        | 47   | "                                       | Demanget            |  |
| 48  | ,,                                | v. Lebebur -    | 48   | "                                       | v. Bronitowsty      |  |
| 49  | ,,                                | Ewald           | 49   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | v. Manfarb          |  |
| 50  | ,,                                | Baberabt        | 50   | ,,                                      | v. François         |  |
| 51  | ,,                                | Braufewetter    | 51   | ,,                                      | p. Blachedi         |  |
| 52  |                                   | Rah             | 52   | ,,                                      | Schwart             |  |
| 53  | ,,                                | Better          | 53   | ,,                                      | v. Gerftein = 50=   |  |
|     | "                                 |                 |      |                                         | henstein            |  |
| 54  | ,,                                | Bourbiel        | 54   | ,,                                      | Dete                |  |
| 55  |                                   | Fintelmann      | 55   | "                                       | v. Borries          |  |
| 56  | "                                 | Sem bach        | 56   | "                                       | Ripp                |  |
|     | "                                 |                 | ,    | "                                       | ** · F F            |  |

| 57 | Seconde-Lieut. | Frhr. v. Bubben-<br>brod |
|----|----------------|--------------------------|
| 58 | "              | von ber Rede             |
| 59 | ,,             | v. Lehwald II.           |
| 60 | ″ )            | ,                        |
| 61 | 1              |                          |
| 62 |                |                          |
| 63 | j              |                          |
| 64 | - 1            |                          |
| 65 |                |                          |
| CG | 1              |                          |
| 67 | 1              |                          |
| 68 |                |                          |
| 69 |                | vacant                   |
| 70 | 1              | bacant                   |
| 71 | 1              |                          |
| 72 |                |                          |
| 73 | i              |                          |
| 74 |                |                          |
| 75 | ļ              |                          |
| 76 |                |                          |
| 77 | 1              |                          |
| 78 |                |                          |
| 79 |                |                          |
| 80 | J              |                          |
|    |                |                          |

#### Unterftab.

1 Regiments-Chirurg Arcularius 2 Bataillons-Chirurg Wiebe (M. E.) 3 Riehle. 57 Seconde-Licut. v. Frantenberg

58 " v. Kettler II. 59 " v. Hartmann

60 , v. Rhein 61 .. Altier

61 " Alftier

62 , v. Berswordt 63 , Steneberg

64 " von der horft

65 " v. Reitenftein

66 " v. Wins

67 , Kramer 68 .. p. Franke

" v. Frankenberg-Ludwigsdorff

69 " v. Schüt

### Aggregirte Officiere.

1 Seconde-Lieut. v. Boppinghans

#### Unterftab.

- 1 Regiments-Argt Dr. Rlatten
- 2 Bataillons-Arzt Dr. Biebe (E. R. 2., M. E.)
- 3 Feldwebel Schulg, Rechnungsführer (F. B. 2.)
  - " Seffelmann, besgl. (F. B. 3.)
- 5 Unterofficier Bremme, besgl.

#### Garnifon - Compagnie.

- 1 Major v. Runitty (E. R. 2.)
- 2 Bremier-Lieut. Rlein (D. R.)
- 3 Scconde-Lieut. Fifcher (G. R. 2., D. R., R. G. 5.)

| •                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seit bem 1. Juli 1813 haben bei bem Regimente gestanden:                                                                                                                                            |
| Regimentirte Officiere                                                                                                                                                                              |
| Aggregirte Officiere 70                                                                                                                                                                             |
| Attachirte Officiere                                                                                                                                                                                |
| Regiments= und Bataillons=Aerzte                                                                                                                                                                    |
| Officiere bei ber Garnison Compagnie 10                                                                                                                                                             |
| . Summa 324                                                                                                                                                                                         |
| Davon find abgegangen:                                                                                                                                                                              |
| Regimentirte Officiere                                                                                                                                                                              |
| Aggregirte Officiere 68                                                                                                                                                                             |
| Attachirte Officiere                                                                                                                                                                                |
| Regiments= und Bataillons=Aerzte 5                                                                                                                                                                  |
| Officiere bei der Garnison-Compagnie 7                                                                                                                                                              |
| Summa 248                                                                                                                                                                                           |
| Mithin jählt bas Officier-Corps gegenwärtig:                                                                                                                                                        |
| Regimentirte Officiere 69                                                                                                                                                                           |
| Aggregirte Officiere                                                                                                                                                                                |
| Attachirte Officiere                                                                                                                                                                                |
| Regiments: und Bataillons: Aerzte 2                                                                                                                                                                 |
| Officiere bei der Garnison-Compagnie                                                                                                                                                                |
| Summa 76                                                                                                                                                                                            |
| ,                                                                                                                                                                                                   |
| Von den in der Nangliste für Juli 1813 aufgeführten Indivi-                                                                                                                                         |
| duen bienen jest noch:                                                                                                                                                                              |
| a) Im Regiment.                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                     |
| No. 14. Capitan von Rozynski, jest Oberst-Lieutenant und Batall-<br>lons-Commandeur. (Siehe Nangliste für Juli 1838 No. 2.)                                                                         |
| Ro. 35. Seconde-Lieutenant Bord   jest Capitans und Compagniecheis.                                                                                                                                 |
| No. 53. " Better (S. Mangl. f. Juli 1838 No. 6 u. 9.)                                                                                                                                               |
| Nr. 2. Bataillons-Chirurgus Wiebe, jest Dr. und Bataillons-Arst. (Siehe Rangliste für Juli 1838 Unterstab No. 2.)                                                                                   |
| Anmertung. Die in ber Rangliste für Juli 1838 unter Ro. 10 und 15 aufgeführten Capitane von Langen und Bord II. dienten ebenfalls im Juli 1813 schon im Regimente, waren bamals aber noch Portepee- |

Fähnriche.

#### b) Bei anderen Truppentheilen.

- Ro. 2. Major von Zielinski, jest Oberft und Commandeur der 1. Lande Gendarmerie-Brigade.
- No. 3. Major von Lemde, jest Oberst-Lieutenant und Chef ber 20. Infanterie-Regiments-Garnison-Compagnie.
- No. 11. Capitan von Busse, jeht Oberst und Commandeur bes 16. Ansanterie-Regiments.
- Ro. 17. Premier Lieutenant von Franckenberg, jest Major und Chef ber 30. Infanterie-Regiments-Garnijon-Compagnie.
- No. 25. Seconde-Lieutenant von Genso, jest Major und Führer des 2. Aufgebots im 1. Bataillon (Soest'schen) 16. Landwehr-Negiments.
- No. 27. Seconde-Lieutenant von Meufel, jett Major im 2. Infanterie-Regiment.
- Ro. 30. Seconde-Lieutenant von Lewinski, jest Major und Commandeur des 3. Bataillons (Krotoszyn'jchen) 19. Landwehr-Regiments.
- No. 51. Seconde-Lieutenant Bransewetter, jest Rittmeister im 6. Ulanen-Regiment.
- No. 57. Seconde-Lieutenant Frhr. von Bubbenbrock, jest Capitän in der Garde-Artilleric-Brigade.





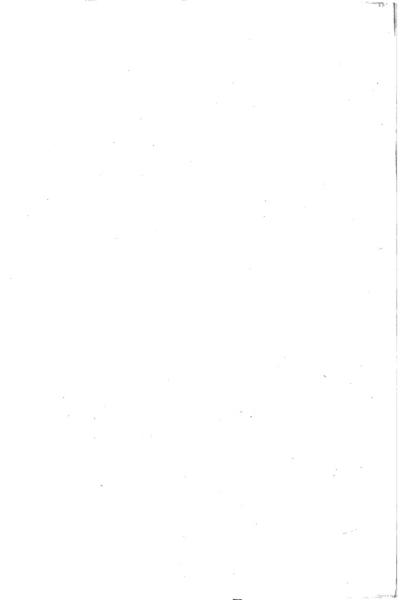

